# Friedrich Heinrich Jacobi's

W e r f e.

Erster Band.

Leipzig, ben Gerhard Fleischer b. Jung.

## Inhalt

### bes ersten Banbes.

| Allwills Briefsammlung.                    |   |                   |
|--------------------------------------------|---|-------------------|
| Zueignung an Joh. Georg Schlosser          | ٠ | Seite VII         |
| Vorrede zu ber Ausgabe von 1792            | ٠ | - IX              |
| Rachschreiben im Janner 1812               |   | -XVI              |
| Einleitung                                 | ٠ | <u>~</u> 3        |
| I. Sylli an Clerdon                        | • | <u>~</u> 6        |
| II. Sylli an Clerdon                       | • | <del></del> 10    |
| III. Clerdon an Sylli                      | ٠ | 13                |
| IV. Sylli an Clerdon                       | • | <b>— 1</b> 6      |
| V. Clerdon an Sylli                        | • | - 24              |
| VI. Beilage zu Clerdons Briefe             | • | - 34              |
| VII. Amalie an Sylli                       | • | - 42              |
| VIII. Clardyen an Splli                    | ٠ | <del></del> 52    |
| IX. Eduard Allwill an Clemens von Waltberg | ٠ | <del></del> 59    |
| X. Demselben                               |   | <b>- 7</b> 6      |
| XI. Amalia an Sylli                        | • | 82                |
| XII. Sylli an Lenore und Clarchen          | • | - 94              |
| XIII. Lenore an Sylli                      |   | - 102             |
| XIV. Beilage zu Lenorens Briefe            |   | <del>- 1</del> 09 |
| XV. Clare an Sylli                         |   | - 112             |
| XVI. Allwill an Clare                      | • | - 140             |
| XVII. Sylli an Clerdon                     | • | <b>— 150</b>      |
| XVIII. Splii an Amalia                     |   | 154               |

| XIX. Sylli an Amalia Seite 162                     |
|----------------------------------------------------|
| XX. Eduard Allwill an Luzie — 182                  |
| XXI. Luzie an Eduard Allwill — 200                 |
| Zugabe. Sendschreiben an Erhard D** — 227          |
| Bufallige Ergießungen eines einfamen Denkers       |
| I. Un Ernestine                                    |
| II. Un Dieselbe                                    |
| III. An Chrenburg                                  |
| Die feinste aller Haberkunfte, eine Anekbote — 306 |
| Swifts Betrachtung über einen Befensiiel, und      |
| wie sie entstanden ist — 310                       |
| Briefe an Verschiedene                             |
| I. Un Mariane * * *                                |
| II. In Wilhelm Beinse nach Genua — 337             |
| III. Aus einem Briefe von D. R                     |
| IV. Aus der Antwort darauf                         |
| V. Von Johann Georg Hamann — 359                   |
| VI. An Johann Georg Hamann                         |
| VII. Von Johann Georg Hamann — \$68                |
| VIII. An Johann Georg Hamann — 375                 |
| IX. Von Johann Georg Hamann — 381                  |
| X. Von Johann Georg Hamann — 391                   |
| XI. Un Johann Georg Hamann — 396                   |
| XII. Un Johann Georg Hamann — 400                  |
|                                                    |

# Allwills Briefsammlung.

Das Urbild jeber Tugend, jeber Schöne; Was ich nach ihm gebildet, das wird bleiben! . . . Es sind nicht Schatten, die der Wahn erzeugte, Ich weiß es, sie sind ewig, denn sie sind. Goethe's Tasso A. II. Sc. 2.

 $\mathfrak{A}\mathfrak{n}$ 

den Herrn Geheimenrath d ch l o f f e r

i n

Carleruhe.

Es ist wider allen löblichen Gebrauch, Jemanden ein Buch hinter seinem Rücken zuzueignen. Da Du aber, als Freund, und fast in jeder andern Betrachtung, Dich außer dem löblichen Gebrauche zu halten pflegst; ja dem Zeitalter hinter dem Rücken sogar Selbst geworden bist, was Du bist zu seinem Kreuz: so håttest Du allein deswegen schon die Pflicht auf Dir, meine Verwegenheit als eine unschuldige Nachahmung hingehen zu lassen.

Doch mir kommt ein besseres Recht zu Statten! Ein Recht, dem zwar ebenfalls, was nur mit laufender Sitte und ihren löblichen Gebräuchen zusammenhängt, entgegen ist; das aber fest steht, als ein Götterrecht, zwischen Dir und mir.

Bon heut' und gestern ists nicht; ewig ist Sein Leben, und sein Ursprung ist verhult.

Kraft dieses Rechts darf ich sagen:

Bruder! hier mein liebstes Kind! Wisse nicht ans bers, als es sei das Deinige. Mit ihm gebe ich meine ganze Seele in Deine Hånde; lege mein ganzes Herz in Deinen Busen.

Pempelfort, ben 25. Febr. 1792.

F. H. Jacobi.

### Vorrede

### zu der Ausgabe von 1792.

Wie es Allwilln gelingen konnte, der ganzen Sammlung dieser Briefe habhaft zu werden, und sie zu seinem Eigenthum zu machen, darüber giebt das Vorliegende noch kein Licht, und der Herausgeber selbst ist davon so wenig unterrichtet, muß sich mit so unsichern Muthmaßungen behelsen, daß er einem ehrwürdigen, seine Neugierde nur auf ausgemachte Wahrheiten einschränkende Publikum unbescheiden damit zu nahe zu treten, einen rechtmäßigen Abscheu empfindet.

Lieber will er es geschehen lassen, daß man diese Briefe als erdichtet, und das Ganze als sein eigenes Hirngespinst ansehe. Za er wünscht sogar, man möge diese Hypothese sich gefallen lassen, wenn man nur im Glauben dergestalt Maß hålt, daß man sie nicht als eine historische oder sonst erwiesene Wahrheit, sondern allein wegen der obwaltenden Verlegenheit freywillig annimmt, und nothdürftig gelten läßt.

Die hiemit dem Leserzugemuthete zwiefache Gesfälligkeit: zwerst, einer unwahrscheinlichen Hypothese beizupflichten; hernach, das ihr Gemäße zwar zu glausben, aber doch im eigentlichen Verstande denn auch wiesder nicht zu glauben: diese zwiefache Gefälligkeit wäre in der That zu groß, als daß sie auch von dem geneigs

testen Leser erwartet werden dürfte, wenn er nicht sei= nen eigenen Vortheil dabei fande.

Weil aber ungeneigte und geneigte Leser, wie ich zeigen werde, und zwar jene zuerst, ihren offenbaren Vortheil daben finden: so bin ich ihrer Willfahrung desto gewisser, da ben der ihnen zugemutheten zwiesachen Muhe, auch eine zwiesache Erleichterung Statt sinden soll.

Denn was die Hypothese Unwahrscheinliches hat, wird durch das: im eigentlichen Verstande nicht glauben dürfen — vergütet; und: das im ei=gentlichen Verstande nicht glauben — gibt sich durch das Unwahrscheinliche der Hypothese bei=nahe von selbst.

Also habe ich dem Leser nur noch seinen eigenen Vortheil vor Augen zu stellen, welches ich mit we= nigen Worten zu Stande zu bringen hoffe.

Ich setze zum Voraus, daß ich Leser habe.

Diese Leser sind meine Zeitgenossen; folglich gesschworne Feinde aller Dunkelheit. Nun sinden sich diese in Absicht des vorliegenden Buches von Dunkelheiten ganz umgeben. Sie fragen: Wer ist Eduard Allwill? Lebt er, oder ist er todt? Wo hat er geslebt? Wenn er noch im Leben ist, wo hålt er sich auf? Wie bekam er nur seine eigenen Briese wieder in die Hände? Wie brachte er die übrigen in seine Geswalt? Was will er mit ihrer Bekanntmaschung? Woher seine Verbindung mit dem Heraußzgeber? — Und dergleichen Fragen noch eine Menge, die ich alle müßte unbeantwortet lassen, theils durch eigene Unwissenheit gebunden, theils durch mein gesgebenes Wort.

Der Leser also, unvermögend sowohl in Absicht ber Herleitung als Hinleitung seines Buches

sich zurecht zu finden, wurde nicht allein mit dem Sammler und Herausgeber, sondern auch mit sich selbst unzufrieden werden, weil er mit dem Gegenstande der Fragen nun einmal verwickelt ware, und die Sache eben so wenig von der Hand schlagen, als nach seinem Wunsch ins Reine bringen könnte.

Mitten in dieser Verlegenheit komme ich ihm nun mit meiner Hypothese zu Hulse; und gelingt es mir, sie nur einiger Maßen wahrscheinlich zu machen: so erhascht er diese Wahrscheinlichkeit gewiß mit Freuben, da ihm mit und in ihr, Herleitung und Hinleitung zugleich gegeben wird, und er zu sich sagen kann, daß er begreift.

Ich schlage demnach so fort dem Leser vor, sich unter dem Herausgeber einen Mann vorzustellen, dem es von seiner zartesten Jugend an, und schon in seiner Kindheit ein Unliegen war, daß seine Seele nicht in seinem Blute, oder ein bloßer Uthem seyn möchte, der dahin fährt.

Dieses Unliegen hatte ben ihm so wenig den blossen gemeinen Lebenstried zum Grunde, daß ihm vielmehr der Gedanke, sein gegenwärtiges Leben ewig sortzusetzen, gräßlich war. Er liebte zu leben wegen einer andern Liebe, und — noch einmal! — ohne diese Liebe schien es ihm unerträglich zu leben, auch nur Einen Tag.

Also schon als Knabe war der Mann ein Schwärsmer, ein Phantast, ein Mystiker — oder welches ist der rechte Name unter so vielen, die ich, mit ihren sorgfältigen Definitionen, in so mancherlei neuern Schriften gefunden und nicht behalten habe?

Diese Liebe zu rechtfertigen; darauf ging alles sein Dichten und Trachten: und so war es auch allein

der Wunsch, mehr Licht über ihren Gegenstand zu erhalten, was ihn zu Wissenschaft und Kunst mit einem Eiser trieb, der von keinem Hinderniß ermattete.

Ein verzehrendes Feuer trug der Jüngling im Bufen. Aber keine seiner Leidenschaften konnte je über den Uffect, der die Seele seines Lebens war, die Oberhand gewinnen. Zene, wenn sie Wurzel fassen sollten, mußten aus diesem ihren Saft holen und sich nach ihm bilden.

So geschah es, daß er philosophische Absicht, Nach= denken, Beobachtung in Situationen und Augenblicke brachte, wo sie außerst selten angetroffen werden.

Was er erforscht hatte, suchte er sich selbst so einzuprägen, daß es ihm bliebe. Alle seine wichtigsten Ueberzeugungen beruhten auf unmittelbarer Anschausung; seine Beweise und Widerlegungen, auf zum Theil (wie ihn däuchte) nicht genug bemerkten, zum Theil noch nicht genug verglichenen Thatsachen. Er mußte also, wenn er seine Ueberzeugungen Andern mittheisten wollte, darstellend zu Werke gehen.

So entstand in seiner Seele der Entwurf zu einem Werke, welches mit Dichtung gleichsam nur umgeben, Menschheit wie sie ist, erklärlich oder unerklärlich, auf das gewissenhafteste vor Augen stellen sollte.

Erbaulicher als die Schöpfung; moralischer als Geschichte und Erfahrung; philosophischer als der Instinkt sinnlich vernünftiger Natur, sollte das Werk nicht seyn (\*).

<sup>(\*)</sup> Ich nenne Instinct biejenige Energie, welche die Art und Weise der Selbstthätigkeit, womit jede Gattung lebendiger Naturen, als die Handlung ihres eigenthumlichen Dasenns selbst anfangend und alleinthätig fortsetzend gedacht werden muß, ursprünglich (ohne Hinsicht auf noch nicht erfahrne Lust und Unlust) bestimmt.

Denn daß so viel ausgelassen wurde von den Philo sophen, damit sie nur erklåren könnten; so viel verschwiegen von den Moralisten, damit ihr allerhöchster Einfluß nicht geläugnet würde: dieß eben hatte den Mann verdrossen, der nach einem Lichte, worin nur daß zu sehen wäre, was nicht ist, sich sehnte, und zu einer allerhöchsten Willenskraft des Menschen, außer dem menschlichen Herzen, kein Ver-

Der Instinct sinnlich vernünftiger (d. i. Sprache erzeugender) Naturen hat, in so fern diese Naturen bloß in ihrer vernünftigen Eigenschaft betrachtet werden, die Erhaltung und Erhöhung des perfonlichen Dassenns (des Selbstbewußtsenns; der Einheit des restectirten Bewußtsenns mittels continuirlicher durchs gängiger Verknüpfung: — Zusammenhang —) zum Gegenstande; und ist folglich auf Alles, was dieses befördert, unaussehlich gerichtet.

In der hoch sten Abstraktion, wenn man die vernünftige Eigenschaft rein absondert, sie nicht mehr als Eigenschaft, sondern ganz für sich allein betrachtet, geht der Instinct einer solchen bloßen Vernunft allein auf Personalität, mit Ausschließung der Person und des Dasenns, weil Person und Daseyn Individualität verlangen, welche hier nothwendig wegfällt.

Die reine Wirksamkeit dieses letten Instincts, könnte reiner Wille heißen. Spinoza gab ihr den Namen: Affect der Vernunft. Man könnte sie auch das Herz der bloßen Vernunft nennen. Ich glaube, daß, wenn man dieser Indication philosophisch nachgeht, mehrere schwer zu erklärende Erscheinungen, auch die eines unstreitig vorhandenen kategorisch en Imperativs der Sittlichkeit, seines Vermögens und Unvermögens, sich vollkommen begreislich werden sinden lassen. Man muß aber zugleich auf die Function der Sprache ben unseren Urtheilen und Schlüssen wohl Acht haben, damit man durch Instanzen, welche auf nur etwas sumer zu enträthseinden Wort = spielen beruhen, nicht irre ober muthlos gemacht werde.

trauen hatte; vielleicht aus Mangel ihrer Gabe in seinem eigenen — Kopfe.

Er sammelte zu seinem Werke mit einer Liebe, die ihn von der Ausführung desselben entsernte. Nun ist er zu alt geworden, um an eine Vollendung nach dem ersten Plane zu denken; aber gewiß liefert er noch einen zweiten Band; und höchst wahrscheinlich einen dritten.

So viel zur innern Wahrscheinlichkeit meiner Hypothese, der Hauptsache, zu Folge ihrer pragmatisschen Absicht.

Die außere Wahrscheinlichkeit will ich von Au= pen, durch Instanzen, zu bewirken suchen, wie folgt.

Ware der angebliche Herausgeber nicht der wirkliche Verfasser dieses Buches, wie hatten die schon
ehemals erschienenen Briefe dieser Sammlung die veranderte Gestalt, in welcher man sie hier erblickt, erhalten, und sich, den neuen zu Gefallen, derzestalt
verandern können? Hier stößt man auf einen Zusak;
dort auf eine Lücke; und überall blickt eine geschäftige Hand hervor, die nicht Scheu trägt, mit diesen
Briefen, wie mit einem Eigenthume zu schalten.

Hiegegen kann eingewendet werden: da man die eilf Briefe, die hier zum ersten Mal erscheinen, ehemals nicht håtte bekannt machen wollen; so wäre man gezwungen gewesen, jene zehn Briefe, die man her= auszugeben sich bewegen ließ, damals so weit zu verändern, als nöthig war, damit sie nicht auf die dazwischen weggenommenen gerade zu hinwiesen, und ihre Abwesenheit unmöglich machten. Diese verdrieß- liche Arbeite wäre geschehen, wie verdrießliche Arbeiten zu geschehen pslegen, und darüber die Abschrift durch-

aus fehlerhaft geworden. Demnach würde es der Wahr: heit ganz zuwider seyn, und eine seichte Kritik verzrathen, wenn man als gemachte Veränderungen ansehen wollte, was im Gegentheil nur wegge= schaffte Veränderungen wären.

Ich bin zu blode, um dieser Einwendung das Nebergewicht von Wahrscheinlichkeit, wodurch sie meine Instanz entkräftet, geradezu abzusprechen. Lieber will ich das Gewicht meiner Instanz durch eine Zugabe, welche mir die Zugabe zu diesem ersten Bande von Allwills Briefsammlung, das Schreiben an Ershard D\*\*, an die Hand gibt, zu vermehren suchen.

Ich frage also jedweden, ob er die Familienahn= lichkeit zwischen dem Schreiben an Erhard D\*\* und den Briefen der Allwillischen Sammlung sich zu läug= nen unterfangen werde?

Jenes Schreiben ist durchaus philosophischen In= halts, hat aber gar nicht die philosophische Einrich= tung, welche den Angriff von Außen eben so be= quem macht, als die Vertheidigung nach Außen, und daher ben Feinden und Freunden gleich beliebt und wohl gelitten ist.

Warum fehlt ihm diese bessere Einrichtung? Ich sage, sie fehlt ihm deswegen, weil es ein Stuck der Allwillischen Sammlung ist, das nur Reisaus genom= men hatte. Es konnte aber für sich allein nicht bestehen; kam zurück, und wurde als eine Zugabe angenommen.

Und hiemit glaube ich nun, was ich unternommen, vollbracht, und den Leser über seine Fragen, wenn auch nicht ganz beruhigt, doch vollkommen und selbst über die Maßen — zerstreut zu haben.

Ich überlaffe ihn seiner Zerstreuung, und schließe meine Vorrede mit einem nicht genug bekannten, we=

nigstens nicht genug erwogenen alten Reim, der einen reichen Schatz des Trostes, nicht allein für jeden Autor, sondern auch für jeden Leser enthält, wenn dieser nur ein Wort verändern, und für Leser Autor setzen will:

Lefer, wie gefall' ich Dir? Lefer, wie gefallft Du mir?

# Nachschrift im Sänner 1812.

Zwanzig Jahre sind verslossen, seit die obige Vorrede geschrieben wurde; und es ist kein zweiter Theil
des Ullwill ans Licht getreten. Ich müßte allzu viel
von mir und meinen Schicksalen erzählen, wenn ich
genügend erklären wollte, wie ich verhindert worden
auszusühren, was einst so theurer Vorsat war. Es
wird indessen, wie ich hosse, denjenigen, welche diese Aussührung gewünscht, die gegenwärtige Sammlung aller
meiner Schriften, der schon gedruckten, die ich der
Erhaltung, der noch ungedruckten, die ich der
Erhaltung werth geachtet, mancherlen Ersat darbieten.

Friedrich Heinrich Jacobi.

## Allwills

Briefsammlung.

Ī.

## Einleitung.

plli, geborne von Wallberg, stammte aus einer alten Patrizischen Familie in E\*\*. Als sie funfzehn Sahre alt war, verlor sie ihre Mutter, welche mehr als das gemeine Erdenleben in sie geboren hatte, und sich so ganz in ihr fühlte, daß davon in bender Herzen eine namenlose Liebe sproßte. Ihr Vater, von einer unglücklichen Leidenschaft bis zum Wahnsinn gefoltert, begrub sich zwen Sahre nachher in ein Carthäuserklosster, wo er, als die folgenden Briefe geschrieben wurzen, noch lebte. Sylli gerieth nun mit ihrem Bruder unter Vormundschaft, und in eine so verwirrte Lage, daß ihr Herz davon um und um wund werden mußte.

Sie mochte ein und zwanzig Jahre alt seyn, als einer von den Gefährten ihrer Kindheit und zartern Zu=gend, August Clerdon, sie wiedersah, und die hef=tigste Liebe für sie empfand; ein feuriger Mann, von großen Geisteßgaben, aber sehr unstätem Sinne. Die Werbindung kam zu Stande, und Sylli zog nach

E\*\*\*, wo ihr Mann eine der ansehnlichsten Stellen bekleidete. Gleich darauf kam dessen Bruder, Hein=rich Clerdon, als Regierungsrath nach C\*\* Bey=de waren in der Schweiz geboren; aber schon als Kin=der mit ihrem Vater nach Deutschland versetzt worden.

Es hatte Sylli geahndet, daß August auf vielerlen Weise sie unglucklich machen wurde; aber bas Große und Herrliche in dem jungen Manne riß sie hin. Dren Sahre nachher starb er mitten in der Verwicke= lung eines burch niederträchtige Treulosigkeit gegen ihn angesponnenen Rechtshandels, der ihm die vollige Zer= ruttung seiner außerlichen Glücksumstande drohte. Seine Wittme, die wenig eigenes Vermögen hatte, und auch bas noch in Gefahr sah, mußte biesen Rechtshan= bel, von schlechten Menschen unterstützt, gegen schlechte Menschen fortseben, und deswegen zu E\*\*\* bleiben; an einem Orte, den sie nie geliebt hatte, und der ihr nun besto mehr zuwider war, da ihre ganze Seele nach C\*\* hing, wo alles, was sie noch an die Erde fesselte, sich bensammen fand. Ein einziges Kind, das sie ge= boren hatte, war dem Vater nachgefolgt. Als sie die Briefe in dieser Sammlung schrieb, mochte sie acht und zwanzig Sahre alt senn.

Amalia, beren gleich im zweyten Briefe, ohne weiteres, gedacht wird, erscheinet bald nachher als Heinrich Elerdons Gattin. Lenore und Clarchen von Wallberg waren Sylli's leibliche Cusinen. Alle diese Personen hatten, in verschiedenen Zeiten, viele Jahre neben und mit einander zugebracht, und liebten, und betrachteten sich, durch ihre ausser, noch weit mehr aber durch innere Verhältnisse auf das engste verbunden, als Geschwister. Ueber Eduard Allwill etwas voraus zu erinnern, wäre überslüssig.

## Sylli an Clerdon.

Den 6ten Marg.

Ta, mein Freund, noch alle Tage wird es ober um mich her, und die sonderbare Gemüthöstimmung, die Du an mir tadelst, wosür Du keinen Namen weißt, setzt sich immer fester. Ich soll es Dir nennen, was weder Milzsucht, Trübsinn, Menschenhaß oder Menschenverachtung, noch sonst etwas ist, wozu sich aus Romanen oder Schauspielen eine Deutung holen ließe; was aber mein Herz zugleich so warm und so kalt macht, meine Seele so offen und so zugeschlossen. Lieber Clerdon, vielleicht ein andermal; dießmal hore, was sich gestern zutrug.

Ich gerieth auf einige Stunden lang an das Bett einer Sterbenden. Sie war eine gute Bekannte meiner Tante Moßel; mich ging sie weiter nichts an, stand mit mir in keinem eigentlichen personlichen Verhalt=nisse; ein alltägliches Geschöpf, sehr dumpfen Sinnes,

aber ohne alles Arge. Ihre Leiden auf dem Sterbebette waren groß. Man hatte zu ihrer Genesung eine der schrecklichsten Operationen versucht. Das alles stand fie gelassen aus: es war die Fassung ihres Temperaments, schlichte Fortsetzung ihres Lebens bis ans Ende. Vier zugebrachte Kinder, (eigene hatte sie nie) standen um ihr Bett; naher ihr Mann, ber es blos wegen Gewinn und Gewerbe geworden war. Alle weinten und schluchzten recht ernstlich. Gewiß, Clerdon, ihre Trauer ging von Herzen! Aber im Grunde, was war es? Etwa ein wenig Reue, ein wenig Erkenntlich = keit, armselige Scheu vor der Befremdung, wenn die jest Scheidende nicht mehr da senn wurde, Bangen vor bem Bilbe des Todes. — D wie gleicht boch alles einander so widerlich! Ich saß da so kalt; körperlich geveinigt von dem körperlichen Leiden der Kranken; konnte sonst mit niemanden sompathisiren.

Test kam der Geistliche hinzu, und begann sein Geschäft. Glaube mir, die gute Frau zagte nicht der Zukunft wegen, hatte nicht die mindeste Seelenangst: nur das Dahinsterben ihrer Kräfte, die Lebensermattung, preste ihr manches Ach aus der Brust. Da kam dann jedesmal ein Zuruf, ein Spruch, ein Vers aus

einem Liebe; was die ohnmächtigen Organe zu einem marternden Gebrauche nur wieder aufjagte, die milde Hand bes Todes bewaffnete, und der Seele wehrte, still und sanft hinweg zu scheiden. — D des Wustes von Welt!

Heute nun ist der Verstorbenen wegen ein Klagen, ein Weinen, auch hier unter den Meinigen, daß einem um Trost bange ware, wenn man nicht müßte, daß unter allen diesen Hochbetrübten keiner ist, der nicht der Gattin, Mutter, Freundin, bey ihrem Leben immer ganz entbehren konnte. Und nun ich, welcher dieß alles so klar vor Augen steht, mitten unter diesem Hausen, ganz ohne Theilnehmung; aber, ach, im Innersten meines Wesens erschüttert von unerträglichen Gedansken! — Du mit den vielen Namen, das die Menschen alle zu einander zerrt, durch einander schlinget; was bist du? Queil und Strom und Meer der Gescuschaft; woher? Und wohin?...

Ich sehe die finstere Höhle, und den großen Kessel, worin Macheths Hexen allerhand Stucke von Thier und Mensch, Froschzehen, Wolfszahn, Fledersmaushaar, Judenleber, Türkennase, Tartarlippe, und wie viel andre Dinge sammeln, um das Werk

ohne Namen zu bereiten; kochen und kochen am Zauberwesen, bis aus dem Gemenge die Phantomen alle hervorgehn:

Erfcheinen, erfcheinen, erfcheinen,

Kommen wie Schatten, und verschwinden wieder. Und dazu dann den grotesken Rundetanz, und die herr= liche Musik, und die bezauberte Luft; die ganze, beste, vollståndigste Lustbarkeit!

Doch so abenteuerlich, mitunter so fürchterlich, ist es lange nicht. Ich muß des Grausens lachen, das mich anstieß. Nein, guter Clerdon, nein; nur eine bunte hölzerne Sahrmarktspuppe, Rumpf und Rock aus einem Klötzchen; Arme, Füße, Kopf daran ge-leimt, und ein Brettchen darunter, daß es stehe; ist denn das ein Gespenst? —

#### II.

## Sylli an Clerdon.

Den 7ten Marg.

Sch war heute lange vor Tag aus dem Bette. Ein sonderbar schönes Licht, das immer heller mich umgab, trieb mich aus meinem Cabinette in bas Zimmer gegen Morgen, welches die weite Aussicht nach dem kleinen Gebirge hat. Ich fuhr zusammen über dem Unblick, und blieb unbeweglich am Eingange des Gemachs. Was mich fesselte, war die große Stille ben alle bem Glanz, ben alle dem Werden am weiten himmel: un= überschauliche, unaufhörliche Verwandlungen; und doch kein sichtbarer Wechsel, keine Bewegung. UU= mablig trat die Sonne naher. Sest fuhr sie auf ein= mal hinter ben Hugeln herauf, daß ich davon mit in die Hohe fuhr. — Clerdon, es waren selige Augenblikke! Und siehe, wie dieser Sonnenaufgang, so war der ganze heutige Tag; Frühlings Anbeginn, Anbruch des Jahres, erster Lichtstrahl einer viel größern Scho= pfung, als die Schöpfung eines einzelnen Tages. mußte heraus aus dem Gemauer in die offene Welt. Sophie, ben der ich angerufen hatte, begleitete mich.

Welch ein Spaziergang! Der Himmel war so rein, die Luft so sanft, die ganze Erde wie ein lächelndes Angessicht voll Trost und Verheißung, Unschuld und Fülle des Herzens. Dieß alles konnte ich jest wunderbar auffassen; meine Blicke waren milde, segnend. Und so wurde ich unvermerkt wieder das gute zuversichtliche Geschöpf, das nichts als Wonne über der Gottes = Welt Schönheit, und volle Hossnung im Herzen hatte.

Ja, volle Hoffnung, bester Clerdon, ohne zu wissen, mas ich hoffte; alles Gute, alles Schone: und diese liebe Verworrenheit, diese Dammerung war es eben, warum mir so wohl war; warum kein Unsglaube mich wach storen konnte.

Dieser Tag sollte recht genossen werden. Ich wollte unter freyem Himmel die Sonne auch unterge= hen sehen. Wir nahmen unsern Weg über die Wälle. Ich verweilte an dem Orte, wo ich vor zwen Fahren im späten Herbste mit Dir stand, und Du von der weiten mannigsaltigen Aussicht so entzückt warest. "Säh er sie jett!" Ein lieber Frühlingshauch wehte mich an, und stellte Dich an meine Seite. O wie war rund um uns alles so herrlich, so schon! Aber es ließ sich nicht lange so ansehen; ich begab mich weg.

Nun kam ich an die Stelle, wo man den langen, brei= ten Weg um die Ecke nach S\*\* \*) gerade vor sich sieht. — "Da kam ich her vor sechs Jahren; da kam "vor zwen Jahren Clerdon her; da geht der Weg "hin. — Ach wann?" Du erinnerst Dich ber Lage: eine unabsehbare Flache; nichts, das Auge zu hem= men; der Weg ganz gerad aus, und so breit, und so eben — Wie ich darüber hinrollen könnte! Indem lie-Ben sich nahe ben, gleich hinter der Stadtmauer, zwen Instrumente horen. Es war eine Flote und eine Barfe, die ganz vertrefflich in meine Melodie einfielen, sie begleiteten und fortführten. Da ließ ich mich benn ge= hen, ließ es mir so werden, daß ich die Augen recht naß hatte. Meine gute Sophie neben mir wartete alles mit Freundlichkeit ab. Lange blieb ich sünnend so da= stehen: endlich lief ich hurtig mit meiner Begleiterin nach Hause, und — Gute Nacht, Clerdon! Amalia, Schwestern, gute Nacht!

<sup>\*)</sup> Die erfte Poftstation nach C \*\*.

#### III.

## Clerdon an Sylli.

Den 4ten Marg.

Du solltest wissen, liebe Sylli, wie manche Stunde ich damit zubringe, daß ich Dir — Nicht schreibe. Ein Brief ist bald geschrieben; einen Brief Nicht schreiben, dauert viel långer.

Test wieder saß ich eine große halbe Stunde, vielleicht gar eine Stunde mit der Feder in der Hand vor diesem Blatte; nachsinnend, wo ich Trost für Dich fånde, und wie ich mit dem Troste Dir beykame.

Deine wenigen Zeilen vom 28 Februar, die uns heute einliefen, zeugen von einer Beklemmung, die mich mit ergriffen und mir das Herz so zusammenge= proßt hat, daß ich meiner Angst keinen Nath wußte, und mich entschloß, Amalien den Brief vorerst nicht mitzutheilen.

Du wirst am folgenden Tage, den ersten Marz, einen Brief von mir erhalten haben, worin ich Dich slehentlich bat: Du mochtest einmal ohne Zurückhaltung Dich gegen uns ergießen, uns Deinen Gemüthstaustand, den wir uns nicht genug zu erklären wissen,

ganz offen legen. Neue Unfälle sind Dir nicht begeg=
net; und nach dem, was Du erfahren hast, würden
neue uns verborgene Widerwärtigkeiten Dich nicht in
dem Grade niedergeschlagen haben, wie Du es augen=
scheinlich bist. Woher denn dieses Sinken in die fürch=
terlichste Gattung der Schwermuth, dieses Deinem
Charakter so widersprechende Zagen, welches einem
tödtenden Unglauben an Liebe, an Freundschaft, an
Menschenwürde den Weg bahnt?

Daß diese Welt so weit ist; alle Tone in ihr so verhallen — Ich fühle das auch; glaube mir, ich fühle es. Und wie werde ich nicht gedrückt und verwundet, bis zur Verzweiflung oft gehemmt in den täglichen Geschäften meines Lebens und Verufs, ohne irgend eine Hossnung des Besserwerdens, so lange die Einrichtung im Ganzen dieselbe bleibt? Aber es ist wahr, diese Peinigungen selbst haben das Gute für den braven Mann, daß er sich nur mehr zusammen nimmt. Kann er seine besten Fähigkeiten nicht in That verwandeln, seine besten Eigenschaften nicht fruchtbar maschen; wird er von Dummheit, Niederträchtigkeit und Bosheit umzingelt, angefallen, bedrängt: so hält das seinen Geist wenigstens in Grimm empor. Was

ihn niederwerfen sollte, richtet ihn in die Hohe, unterstüt ihn, gibt ihm Haltung.

Schwester, Freundin, holde liebe Sylli — Auf! Raffe Dich, so gut Du kannst, zusammen; Du wirst Hulfe finden, denn Du hast sie in Dir selbst! — D, daß ich es vermochte, Dir meine innigsten Gefühle hierüber in ihrer ganzen Wahrheit darzustellen! Das Beste an mir ist das Wissen von dem, was Du bist — Was Du bist! Und Du, Sylli; Du Himmels= kind, versinkst in Jammer; konntest versinken in die schrecklichste Trostlosigkeit! — — Eigene Vortrefflichkeit kann der hochste Genuß nicht senn; benn Sylli fühlt sich elend! Sagt, ihr Engel vor Got= tes Angesicht: Ihr send wohl auch nicht selig? — Sylli, Du mußtest in mein Herz schauen; nicht schauen; Du mußtest in Deinen Busen es aufnehmen können, um zu empfinden das Trauern über Dich, bas in mir ist, und den Trost für Dich, der in mir ist.

#### IV.

### Sylli an Clerdon.

Den 8ten Marg.

Sch habe Dir gestern und vorgestern geschrieben, lieber Clerdon; doch muß ich Deinen eben erhaltenen Brief auf der Stelle beantworten.

Wenn Du wüßtest, wie es mich angstigt, daß Du so viele Sorge, so vielen Kummer meinetwegen hast! Glaubt es doch, ihr guten Leute, glaubts, daß ich lange nicht so übel daran bin, als Ihr euch vor= stellt. Alles Schone in der Natur, alles Gute ist mir ja schon und gut; wird es noch alle Tage mehr. Ober wißt Ihr Jemand, der jede menschliche Freude inniger kostet, als Eure Sylli? Und wie sollte ich nicht an Liebe glauben, ich, der die Brust so enge bavon ist? Nur die Hnacinthe hier! Wie oft stand ich nicht vor ihr, mit klopfendem Busen; sog an ihrem Wesen mit allem meinem Sinn, bis es meine Nerven durch= bebte, und ich die Schone, Gute in mir lebendig hatte, und — nennt es Thorheit, Unsinn, Schwärmeren und ich Gegenliebe von ihr fühlte! So pflege ich eines jeden Dinges, von welchem Wohlthun unmittelbar

ausgeht; es sen Gestalt oder Geist, Lied, Harmonie, Gemålde, was es wolle. Ich halte es an mich, leih ihm Herd und Feuer, ruhe nicht, bis sein inneres Wesen, das Gute, Schone, das Wohlthun in mich stromt, Leben in mir empfangen hat und Liebe. Uch! nichts soll untergehen, was mir einen Blick der Vereinigung zuwarf; was mir Leben gab und Leben von mir nahm; wenigstens so lange soll es nicht untergehen, als ich selbst daure.

Nun bin ich hiemit frenlich mancher Verlegung blosgestellt, die ich ohne das nicht empfande. Ulle Dumpfheit, Uchtlosigkeit, Geringschätzung, Flüchtig= keit der Menschen um mich her, und die noch argere Schmach ihrer vorüberrauschenden Entzückungen, trifft mich, verwundet mich. So von allen Seiten angefochten, jedermanns Hand wider mich, ist doch meine Hand, ich schwore Euch, wider keinen. Ich sehe immer noch viel Liebes und Gutes an den Menschen. habe ich hier einige heitere lebensfrohe Mådchen, die mich durchaus erquicken, so oft sie mir begegnen. ઉરૂ wird einem unter ihnen, als wandelte man zur Früh= lingszeit in einem Bluthenregen. So voll Muth, so voll Lust sind sie, daß sie Bulfe rufen muffen.

hangen Sie denn an meinen Armen, an meinem Hal= se; entladen ihre Lippen, und lassen in ihren schuldlo= sen Augen mich einen Zauber finden, womit ich alles Mit einer Wonne drucke ich sie dann an mein Berg, fast als wenn es Liebe, dauernde Liebe ware. Und seht, gerade so treibe ichs mit hundert an= bern Dingen; lasse alles gut senn, und mir zu aute kommen, was nur gut senn mag. Ich werfe nichts auf den Boden, trete nichts unter die Fuße; mag aber auch nichts in Verwahrung nehmen von Menschen= Gunst und Achtung. Seht, wenn es mir wohl ein= mal wird, als sollte bergleichen dauern, als erwartete ich es; so überfällt mich boch gleich eine Schwermuth. ein Zagen, daß ich vergehen mochte. Wie warm auch von außen mein Herz sich anfühlt, wie von sich schei= nend es auch ist; so dunkt es mich doch alsdenn in der Tiefe kalt. Ja, das ist es, daß jede Unwandlung von Vertrauen, von Freundschaft in meiner Seele zum Trauer = und Schreckengebanken wird; daß ich es gleich so hell vor mir habe, daß es nur Wiedererscheinung ist jener långst entwichenen Engelsgestalt, welche mir in den Schooß ein Todtengerippe gab.

Ach! Clerdon, Amalia, Schwestern, zürnt

nicht über Eure Sylli! Ihr wißt ja meine Geschichte zum Theil; — und wenn Ihr sie ganz wüßtet, Euch das alles offenbar wäre, was hier tief und sest versschlossen liegt! — Aber redet, zeugt; ist es meine Schuld, daß es so mit mir geworden ist? War ich zagzhaft, weichlich; dachte ich wohl darauf, mir Schmerz, Thränen zu ersparen; brachte ich je etwas in Unschlag, was nicht Liebe war? Voll Muth, voll Zutrauen, im Glauben unbeweglich, duldete ich nicht alles, wagte ich nicht alles, gab ich nicht alles daran? Alles, alles! — Was half es! — Nach einander und mit einander sah ich alle sie verdorren, die Bäume und Lauben in den Gesilden meiner Jugend, die Blumenzbeete um sie her; mir blieb eine Wüste.

D bes unvergifteten Pfeils, der aus Freunbes Hand in euer Herz fährt; den er lächelnd darin umkehrt, und voll Unschuld fragt: wie kann das schmerzen? er war ja nicht giftig!

Nicht die wider mich Gewalt und bose Tücke brauchten, waren meine Verderber; jene waren es, die nur sachte von mir absielen, wie eine zeitig gewordene Frucht abfällt, ihren Baum läßt, und mit seiner Fülle hinweg geht. Hört, ich bin nicht vom Blige

zersplittert, nicht abgehauen: nur ausgesogen bin ich; habe noch Aeste und Blätter. Und so mag der Stamm sich erhalten, bis auch seine Aeste verdorrt sind, die Blätter verwelken und nicht wieder kommen.

D, daß ich meinen Augen wehren konnte, um= her zu schauen; wußte, sie wohin abzuwenden, weg von dem traurigen Einerlen menschlichen Lugs und Trugs! Es ist ein wahrer Jammer, wie viel die Leute von einander fodern, erwarten, hoffen, sich und ihren Brude' gutrauen, wirklich zu geben und zu neh. 23 meinen. Jede Sonne bringt unfterb= lich. Liebe, unsterbliche Freundschaft auf die Welt; wer nur nicht wußte, daß auch mit jedem Tage ein Abend kommt, und was drenmal geschehen wird, ehe der Sahn krahet. Um meiften dau= ern einen die guten Seelen, die, wenn sie einige Sahre zusammen fortgeschlendert sind, oder wohl gar von Kindesbeinen an ihr Thun mit einander hatten, und ihrer Sache nun recht gewiß zu fenn glauben, nur Ein Schickfal, nur Ein Grab sehen, allen Sturmen Tros bieten, — am Ende doch sich unversehens einander in ben Grund segeln; oft, der armseligsten Brille wegen.

gescheitert da liegen, ohne Rettung. Wohl ihnen, daß sie selten das Geheimniß ihres Schicksals verstehen!

Ich habe lange ein Bild alles menschlichen Thuns und Seyns, unserer sogenannten Lausbahn, in der Seele; ein årgerliches, aber richtiges Bild: den Sang im Krahne. Mit zugeschlossenen Augen rennt jeder vorwärts in seinem Rade, freut sich der zuschäselegten Bahn; weiß so viele Thorheiten, so vielen Jammer hinter sich; und merkt nicht, daß dicht an seinem Rücken dies alles wieder empor steigt, von neuem über sein Haupt, vor seine Stirne, und unter seine Tritte kommt. Ich mag nicht reden davon: denn wer es am hellsten einsieht, hat es nur um so viel besser, daß er in seinem Rade stille stehen bleibt, die andern auslacht, oder beseufzt — und sich mit — — D, er ist weit am schlimmsten daran!

Wo ich hingerathen bin! — Es war mein Wille nicht: aber nun sen es mein Wille; denn was schadet es? Thr wißt ja, was tausendmal gesagt ist: daß je= der seine Noth in Augenblicken, wo er mit seinem ganzen Daseyn in ihre Vorstellung übergeht, als die größte fühlen muß; und so laßt Euch denn noch einmal gesagt seyn, daß es Eure Sylli im Grunde doch in der

Welt so schlimm nicht hat. Glaubet mir, glaubt ben Worten unsers lieben Primrose: "Die dunkelsten "Gegenstände, wenn wir ihnen näher treten, erhellen "sich, und das Auge des Gemüths bequemt sich nach "der trüben Lage." Auch führt ja Clerdon so oft die Verse im Munde:

"Kein Zustand ist so hart, ein Chor von stillen Freuden

"Gefellt fich ihm mitleidig ben."

D glaubet, glaubt, so wenig auch der Zeugen dafür seyn mögen: wer nicht weiß, wie man sich auf Dor=nen bettet, den hat die beste Rast noch nicht erquickt!

Freylich ware alles dies Sagen nichts, wenn mein Herz von den Menschen los ware; aber, gewiß, es hångt an ihnen mit seinen besten Nerven. Kann doch niemand sich erwehren die Kinder zu lieben, an denen wir sicher nicht mehr haben und von denen wir nicht mehr erwarten, als ich von meinen Menschen. So einen kleinen, hübschen, muntern Jungen, wenn ihr den an euch drückt, ihn küßt und herzt, und ihn nicht lassen könnt; ist das wohl, weil ihr den vortressstichen Mann denkt, der vielleicht in ihm verborgen ist? Nein; das bloße Kind zieht euch an, wie es in

dem gegenwärtigen Augenblicke vor euch leibt und lebt; weil es ist lieblich anzuschauen, sußen Mund, freund= lich blickende Augen, hupfende Glieder, Leib und Leben hat wie ihr, und seine Nerven mit den euren Triller schlagen. Ihr wißt, daß ihr seine Zuneigung mit Nascherenen und Spiel erkauft, und genießet sie darum nicht minder mit herzlichem Wohlgefallen. Ihr trauert nicht, zürnet nicht, wenn ein anderer mit glanzenderen Geschenken oder hoherem Tanze es von euch ablockt, und es euch dann nicht mehr mag, und euch Bah! schilt; ober wenn es geradezu eurer mude wird, weil ihr feine Laune nicht langer unterhalten, seine Begierden nicht alle erfüllen konntet. Ich er= staune, daß die Bemerkung: wir Erwachsene senen nur ältere Kinder, meistens, wo nicht im= mer, mit einer verachtenden bittern Miene, und zum Behuf der Lieblosigkeit angebracht worden ist; da sie mir der zuverlässigste Lebensbalsam zu senn scheint.

Ja! helle Wonne ist es, so die Menschen zu lieben; ohne Eitelkeit, ohne Ansprüche, eben mit lauter Liebe. Da geht alles so gerad und rein zum Herzen, und das Herz ist so mächtig. — Dlaßt, laßt mich nur schweben im Limbus, bis ich vollendet werde!

#### V

## Clerdon an Sylli.

Den Sten Marg.

Liebste Sylli, daß Du so lange nicht schriebest! Wir alle zerbrechen uns die Köpfe darüber; die gute Umazlia, die Nichtchen und ich; jeder nach seiner Weise. Aber nächsten Sonnabend kommt sicher ein Brief von Dir; denn ich weiß, Du lässest meinen jüngsten keinen Tag unbeantwortet. In Fällen, die das Herz angezhen, will ich alles Gute mit weit größerer Zuverlässigzkeit von Dir, als von mir selbst, voraussagen; denn Sylli kann da nicht straucheln. Du seufzest doch wohl nicht über meinen starken Glauber?

Hier ben und solltest Du jest seyn, liebste Sylli; daß wir Dich mit in unsere Reihen schlängen, den neuen Frühling zu umtanzen. Die unwiderstehliche Wonne des gestrigen Tages mußt auch Du gefühlt haben. Mich hat sie ganz durchdrungen, und sich wie gelagert in mein Gebein. Mir ist, wie einem Jüngelinge, der so eben aus eines frommen Mädchens Auge sich die Seele voll Liebe und Hoffnung getrunken hat; so froh, und zugleich so heimlich, im Busen.

Kruh mit dem Morgen ging es an. Ich er= wachte von der ersten sanftesten Dammerung, fand mich aufgerichtet, wie von dem Urme eines Freundes, der mich zum unerwarteten Wiedersehen aus dem Schlummer kußte. Ich streckte meine Urme aus nach bem Liebenswürdigen; irrte ihm nach, und fand ihn, fand ihn — schaffend am Aufgange. — Wer an einer Musik fur das Auge zweifelt, der hatte diese Morgenrothe sehen sollen. Ein solcher Engelsgesang schwebte mir nie auf Ionen in die Seele. Doch was weiß ich, mit welchen Sinnen ich empfand? Ich war außer mir. Gleich im ersten Augenblicke, benm Er= reichen der Gegenwart, überwandelte michs, durch= schauberte michs; dann tiefer in der Bruft ein Beben, immer tiefer und inniger; im geheimsten Busen auflosendes Beben, das den Erdensohn todtete. Tod, schöner, himmlischer Züngling! Des verwesenden Theils entladen, flog ich in seine Urme, sank in seinen Schoof, war ben ihm, war in ihm, in Ihm, der da ist, und war, und senn wird; kostete Allmacht, Schöpfung, ewiges Bleiben in Liebe. — Ach! Syli, daß ich zurückkehren, daß der Tag kommen mußte!

Aber bennoch ein herrlicher Tag; einer ber schön= sten meines Lebens!

Mit dem ersten Blicke der Sonne, der meine Ausgen auf die umher verbreitete herrliche Gegend niederslenkte, und mich der Erde wiedergab, schoß mir lichtschnell durch die Seele ein Strafgedanke: welch ein sündliches Wesen es doch sen, diese herrliche Pracht Gottes so über Wall und Graben nur zu beschielen; nur etwa am Abend ein wenig daran vorden oder hinsterher zu schleichen: da doch nichts wehre, sich hinein zu lagern in diese Herrlichkeit ganze Tage lang, sich anzukleiden über und über mit dieser Pracht Gottes, zu genießen das seinige, den weiten offenen Himmel, und die große offene Erde.

Ich raffte mich zusammen, und zog hinaus in den vollen Sonnenglanz, wandelte, und nahm Besitz von Acker, Wiese, Bach, Wald und Strom, Höhe und Tiese, Himmel und Erde. Und als ich nun an den Hügel, mein Ziel, gelangte, hinankletterte, endelich droben stand und weit umherschaute; da hüpste in meinem Blut, pochte in meiner Brust, tropte in meinem Gebein, und schauderte in meinem Haar, jauchze-

te, klang und sang in allen meinen Nerven, Liebe, Luft und Macht zu leben.

Diese Punkte, liebste Sylli, bedeuten eine ge=

waltsame Unterbrechung; eine Pause, die ich nun dem Liede muß ein Ende machen lassen, weil ich Ton und Tact verloren habe. Ich war eben im Begriff meinen zweyten Theil anzustimmen, da Allwill im Phaeton vorgefahren kam, und mir keine Ruhe ließ, ich sollte mit Amalia vor Tische mich von ihm spazieren sühren lassen; dagegen wollte er zu Mittag unser Gast seyn. Wer nicht nachgibt, das ist Allwill: also geschah, was er verlangte. Nun din ich zerstreut, und darf nicht daran denken, mich wieder in die Stimmung von heute früh versesen zu wollen. Besser, ich erzähle Dir von Allwill, nach welchem, wenn ich nicht irre,

Du schon zwenmal gefragt hast. Ich werfe Dir nur

einige Zuge von ihm hin. Meine Frau, die sich des

jungen Menschen — er ist noch nicht vier und zwanzig

Sahre alt — annimmt, um ihn zu beugen und zu bes-

fern, wird Dir ausführlichen Bericht von ihm erstatten.

Seitdem Du ihn sahest, hat er sich fehr ausge=

bildet; aber ein unbegreifliches Durcheinander von Mensch ist er noch immer. Sein Vater erzählte jungst von ihm, er ware, als Anabe, seit seinem dritten Jahre nie heil gewesen, hatte immer ein Paar Beulen am Kopfe, und Wunden überall gehabt. Man wird nicht mube ben guten Major von ben seltsamen Strei= den des Knaben erzählen zu hören, und wie er felbst und die Herren Praceptoren ihn eben fur ein Kind guter Hoffnung gehalten hatten, weil er, ben aller seiner Lebhaftigkeit, im Studiren doch sehr trage, und ben aller seiner Gutherzigkeit außerst hartnackig, ausgelassen und tropig gewesen ware. Kur etwas schwach am Geist hielt man ihn, weil seine Cameraden ihn beståndig überlisteten, ohne Mühe ihn zu allem beredeten, und ihn die Zeche überall bezahlen ließen. Mir fallen eben ein Paar Züge ein, die kurz, und leicht zu erzählen sind.

Gegen sein sechstes Jahr hatte er sich in den Kopf gesetzt, sein liebes Schaukelpferd, genannt der Fuchs, würde lebendig werden, wenn er ihm eine lebendige Fliege beybringen konnte. Er qualte sich unermüdet mit den Zubereitungen zu seinem Versuche, der so leicht nicht angestellt werden konnte, weil die Schau-

kelmaschine nicht hohl war. Einst, als er sie sehr heftig in Bewegung brachte, so daß sie mit den vorder= sten Enden beständig auf den Boden stieß, ward er unverhofft inne, daß sie fortrutschte. Nun trich er sein Thier stårker an, und gelangte ziemlich geschwinde mit ihm bis an das entgegengesetzte Ende des Gemachs. Seine Freude war ausgelassen. Rein Mensch ver= mochte ihm auszureden, daß sein Kuchs zu leben an= fange, und fur nichts in der Welt ware er mehr von seiner Seite gewichen. Es ward Mittag, und Eduard hatte keinen Hunger. Sein Vater ließ ihm sagen: er sollte wenigstens herunter kommen; aber so sehr er sonst den Major furchtete, konnte er diesmal nicht ge= horchen. Alle Leute im Hause, die schon im Geiste ihren lieben Eduard bis aufs Blut peitschen sahen, lie= fen hinauf, fleheten, schmeichelten, verhießen, droh= ten: alles war umsonst. Der Major, der schlechter= dings gehorcht senn wollte, befahl, den Knaben mit Gewalt herunter zu schleppen. Das geschah. Mach= dem. er weidlich ausgescholten worden, sollte er sich zu Tische seben. Nein; er hatte keinen Hunger. Man brohte, zwang; alles vergeblich: er sah nur seinen Kuchs, und den Himmel offen. Da nun aber schlech=

terdings ihm der Kopf gebrochen werden sollte, so blieb nichts übrig, als ihn tüchtig abzuprügeln, und von seinem Fuchse zu trennen, welches denn unverzüg= lich also ins Werk gerichtet wurde, daß man ihn auf ein Paar Stunden in ein sinsteres Loch sperrte.

Einige Zeit nachher hatte er sich Abends im Dunkeln auf ein hohes Gestell geschlichen, in der Ub= sicht, einen großen Sprung zu versuchen, den er nach vielen Uebungen und Successen jest glaubte magen zu burfen. Er sprang herzhaft zu; sturzte aber so ge= waltig, daß man furchtete, das Nasenbein ware ent= Kleinigkeit! Aber am folgenden Tage vor zwen. bem Vater zu erscheinen! Alles in der Welt, nur das Ausschelten konnte der Junge nicht leiden. Man hatte es diesmal leicht ben dem Major dahin gebracht, daß er seinem Eduard alle Strafe, und noch oben drein das zu Tische Sigen erließ. Run aber sollte nach dem Essen der Junge denn doch vor ihm erscheinen; und da Der schuchterne Starrkopf entstand große Noth. wollte durchaus nicht hinunter, bis fein alterer Bru= der Wilhelm, ein feiner, beredter, doch aber grund= guter Anabe, ihn unter den heiligsten Bersicherungen, ber Bater werde der zerquetschten Rase mit keiner

Miene erwähnen, endlich dazu vermochte. Große Muhe hatte es bennoch gekostet, weil Wilhelms Runft Eduard schon in so manchen schlimmen Handel verwickelt hatte; aber eine unversiegende Quelle von Glauben im Grunde seines Herzens überschwemmte im= mer bald sein Gedachtniß, so daß er auch noch von dieser Seite nicht viel weiser geworden ist. Nun manderte Eduard an des Bruders Hand zum Major, der ihn verheißenermaßen ganz milde ansah; doch aber zu bemerken nicht unterließ: er wurde ihm wohl muffen ein Nasen=Kutteral machen lassen. Rasch dreht sich mein Eduard; und zu Wilhelm: "Du Lugner!" mit einem so kraftigen Stoße, daß dieser vier Schritte weit rucklings in einen Sandtrog tummelte. Der Major entsetzte sich, und warf den Thater, als das veråchtlichste Ungeheuer, von sich.

Dergleichen begab sich alle Tage; aber Eduards Muth und guten Humor beugte von dieser Seite nichts. Wenige Menschen haben mehr Schläge erlitten; denn nie wollte er sie durch willige Uebernehmung nur der kleinsten Schmach abkausen, noch den Unwillen seiner Vorgesetzten durch Thränen oder Flehen mildern. Er selbst erzählte mir neulich, daß er einst nahe auf den

Tob gegeißelt worden sey, da sein Präceptor ihn durch Sokratische Fragen zu dem Geständnisse versucht: Prügel wären Wohlthaten; und er ihn immer durch verstellte Abernheit aus der Schlußfolge gebracht habe. Für seine Cameraden übernahm er mehrmals Schuld und Strafe; nicht sowohl aus Freundschaftsenthusias= mus und Mitleid, als weil ihm vor ihrem Flehen und Heulen während der Erecution unerträglich ekelte. Bey allem dem nicht ein Schatten von Dreistigkeit; im Gezgentheil so schüchtern, so demüthig gegen jedermann, von dem er Gutes dachte; zugleich so vorliebend, so dankbar, so mild und so gut, daß er den meisten, theils für einen Tropf, theils für einen Schmeichler galt.

Vor Unwahrheit, ja vor bloßem Irrthum . . . Gut, daß ich hier ein neues Blatt suchen mußte, sonst ware mir schwerlich eingefallen, daß in einer Viertelsstunde die Post abgeht. Wenn Du willst, so komme ich nächstens auf diesen Gegenstand zurück, und erzähle Dir von den Contrasten im kleinen Eduard: wie er ben aller seiner Unbändigkeit nicht wild, sondern zur Stille, zum vertraulichen Leben geneigt war, wie er ben seiner heftigen Begierde nach sinnlicher Lust, ben

seiner Unbesonnenheit im Handeln, doch immer grübelte, und an unsichtbaren Gegenständen hing; wie
er im vierzehnten Sahre ein Pietist geworden, u. s.
w. — Es ist unaussprechlich reizend, alles dieses vom
Kinde zu wissen, und hernach den Jüngling zu beobach=
ten: wie es immer noch dieselbigen Karten sind; nur
etwa ein Paar dazu oder davon, anders gemischt und
anders gespielt.

\* \*

N. S. Mir fällt ein, Dir einen Brief benzulegen den Eduard mir jungst aus Kambeck schrieb. Ich muß ihn aber unfehlbar zurück haben, um seine erste Hälfte dem Verfasser einmal wieder vorzule gen. Die Waldbegebenheit wird Dich freuen.

#### VI.

# Beylage zu Clerdons Briefe.

### Ebuard an Clerbon.

Es war gar nichts von einem Schlagslusse, mein Bester, was Ihnen so sürchterlich beschrieben worden ist; nur ein heftiger Schwindel, der seine guten Ursachen hatte. Es ist nun wieder besser, und mir nicht mehr den Strafe — des ewigen Lebens, oder — des Tollhauses verboten, zu lesen, zu schreiben, oder sonst etwas menschliches zu beginnen. Auch scheint die Sonne wieder am heitern Himmel; die Lust ist still; ich und die ganze Natur, wir sind ben gutem Humor.

In unserm C\*\* heißt es also, ich sen der Frau von Kambeck im Netze; oder noch besser: ich liege ihr zu Füßen, bete sie an? Mag es doch! Aber Sie, liez ber Clerdon, sollen die Sache besser wissen. Hören Sie mein ganzes Geheimniß. Der Umgang mit dem andern Geschlecht reizt mich; die artigen Geschöpfe haben so etwas sanstes, anschmiegendes, was mir bezhagt. Neben ihnen stimmt allmählig das allzuheftige in meiner Empsindungsart sich herab; sie stehlen mir

Gleichmuthigkeit und Ruhe ins Berg. Rommt nun gar noch eine etwas nahere Beziehung hinzu, und ich fahre mit meiner Juno broben auf den Wolken, und die Stuperchen unten klettern die Berge hinan, und thurmen ihre Felsen auf einander — o, Clerdon! bas bringt immer richtig meinen Satan um fein Latein; es ist so gut, als ob er in einem Weihkessel scheiterte, und ich — habe gewonnen Spiel. Aber ben allem dem, oder vielmehr eben deswegen, ist es mir ein unerträgli= cher Gedanke, von eben belobten Göttinnen irgend eine anzubeten; ihr in ganzem Ernste zu Rußen zu liegen. Vor Jahren, ja, da waren Rolands Thaten auch meine Sache: allein ich wurde doch ziemlich bald inne, wie es im Grunde mit meinen Unsterblichen beschaffen war, und bemuhte mich glucklich, den Willen des allgewaltigen Schicksals auch zu dem meinigen zu machen.

Lieber, ich habe nichts dagegen, daß es Clarissen, Clementinen, Julien, und was noch darüber seyn mag, überall gebe: aber, ich bitte, nur keinen zu großen Larm davon! Denn seht, diese erhabenen Einsbildungen sind Schuld, daß so viele Menschen verächtzlich von denen Weibern denken, die Gott gemacht

hat; von Weibern für diese Erde; und nicht für den Mond, wohin diese Herren den Weg suchen. Sie schelten und klagen über Grausamkeiten, Treulosigkeiten, Abscheulichkeiten, Schandthaten, die sie von ihenen ersuhren; da doch die guten Geschöpschen mehrentheils nicht einmal wissen, was das für Dinge sind. Toll, daß wir so hart gegen sie versahren! Lassen wir sie, wie die Natur sie beliebt hat, ohne sie zu Engeln martern und versuchen zu wollen; alsdenn werten sie uns sehr gern lieben, und mit so viel Innigekeit, Festigkeit und Großmuth, als ihre artigen lieben Seelchen nur vermögen.

Ich muß meiner spotten, und mich ärgern, wenn ich zurückbenke, wie ich sonst nie an einem Mädchen hangen konnte, ohne mich aus allen Kräften zu bemüschen, es nach einem gewissen Muster, das ich im Kopfe hatte, umzubilden. Sie erinnern sich jener Umerika=nischen Wilden, die zwischen zwen Bretern ihren Kin=bern Kopf und Hirn quetschen, und sie zu Ungeheuern verstellen, in der löblichen Absicht, sie der vergötterten Sonne und dem vergötterten Monde ähnlich zu maschen. Gerade so war auch mein Thun; und während ich mit dieser Narrheit mich schleppte, habe ich schrecks

liche Leiden erduldet. Alle Augenblicke waren meine Gestirne in Verfinsterung; und so arg ich auch larmte, um den haßlichen Drachen, der sie zu erhaschen lauerte. fortzuscheuchen, mußte ich ihn zuleßt doch immer sie vor meinem Ungesichte jammerlich verschlingen seben. So vieler unglucklichen Erfahrungen mube, sprach ich einst an einem fruhen Morgen sehr weislich zu mir selbst: Es ist Sa wahr, daß weder Aspasia, noch Danae, noch Phyllis, noch Melinde, noch so viele andere Namen, die du wohl weißt, Namen von Ster= nen am himmel sind: aber sag' an! zecht man nicht oft benm Wachslichte frohlicher, als man im höchsten Sonnenglanze tafelt? Nun, so genieße der kleinen Feste, und laß die wunderbaren, ungeheuern Herrlich= keiten, womit es, ohne den Zauberstab des großen Merlin, doch nie recht gelingen kann. — Seit dieser Zeit, was fur Abenteuer mir auch im Gebiete der Liebe zugestoßen sind, habe ich nie wieder an meinen Schonen Hörner, Fischschwänze, oder Krallen mahr= genommen; sondern — es mir immer wohl senn laffen.

Von hier komme ich vor Anfang der kunftigen Woche schwerlich weg. Ich ließe mich auch gern halten, wenn nur der junge Graf von Batuff nicht wäre,

ben mein boser Geist hierher gebannt hat, und ber mir alle Augenblicke etwas unangenehmes mit sich zu schaf= fen macht. Er verstimmte mich gleich im ersten Mugenblicke, da ich hier ins Schloß trat. Sie wissen, daß mein Prasident mir den Auftrag gab, auf dem Wege hierhin ein Paar Stunden umzureiten, um die neue Wassermaschine in dem Bergwerke zu D\*\*\* in Augenschein zu nehmen. Ich that das so kurz ab, als moglich; und ritt nun in gestrecktem Trabe burch ben Wald auf Kambeck zu. Ungefahr in der Mitte bes Waldes sah ich zwen ausgespannte Pferbe, einen umgeworfenen Holzwagen und ben Führer, an einen Baum gelehnt, daneben stehen. Der arme Kerl hatte sein Holz abgelaben, auch das eine Rad ausgenom= men; war aber bennoch nicht im Stande gewesen, ben eingesunkenen Wagen in die Hohe zu luften. Vorfall - wie ichs nehmen mochte - kam mir un= Ich ritt vorben; aber vermuthlich hatte mein rechter Urm sich mechanisch zurückgezogen; benn mein Pferd kam aus dem Trabe. Den Augenblick wurde es mir auffallender, ich sen nicht auf der Flucht; und so wurde Meister, was recht war. Ich stieg ab und bot dem armen Hulflosen meine Dienste an.

Blick auf meine golbene Einfassung, mit einem bittern Lacheln, erwiederte mir, daß seines Gleichen von Vor= nehmen keinen Benstand, wohl aber den grausamsten Spott zu erwarten habe. Dies war ein Blit in meine Seele, Clerdon! Ich fühlte alle Schimpfreden und Prügel, die ich unfehlbar dem Menschen gegeben hatte, wenn er in ahnlichen Umstanden mich angetroffen, und seine Hulfe mir versagt hatte. Ohne weiteres griff ich den Wagen mit solcher Kraft an', daß er in einem Ruck auf der entgegengesetzten Ure ruhte; dann flog ich auf das Rad zu, und rollte es herben; der Wagen wurde hervorgezogen und das Rad eingesett, Rd wollte dem Manne auch sein Holz wieder aufladen hel= fen; aber das litt er schlechterdings nicht, so herzlich auch mein Anerbieten war. Er fühlte nicht, was für eine Wohlthat er mir erwiesen hatte. — Ach, wie zufrieden der Arme mit mir war; wie er mir dankte, mich bewunderte, es nimmer vergeffen, es seinen Rindern, dem ganzen Dorfe erzählen wollte! Gott! ich meinte vor Scham zu vergehen, und ware diesmal gewiß nicht nach Kambeck geritten, wenn ich nur sonst wohin gewußt hatte. Ich kam spat an. Hus meinem übelzugerichteten Unzuge wurde geschlofsen, ich sen mit dem Pferbe gestürzt. Ich erzählte meine Geschichte. Graf Batuff stand ausgespreizt mir dicht vor der Rase, und horte mit dem Ihnen an eini= gen der Gattung wohl bekannten, Unmaßung und Leerheit auf den ersten Blick verrathenden, Lacheln zu, welchem diesmal des Grafen Bewußtseyn eigener Erhabenheit über bergleichen Schwachheiten, wie ich mir hier eine hatte zu Schuld kommen lassen, etwas mehr Ausbruck und Leben gab. Raum war ich mit der Erzählung zu Ende, so brach er mit einem schon långst im Hinterhalte lauschenden Ginfall hervor. Es ist ein Gluck, sagte er, — zu ber Frau von Kam= beck sich wendend — daß dem Bauer die Pferde nicht burchgegangen waren, und er selbst nicht mit einer starken Blessur da lag; sonst hatte Allwill seinen Englander einspannen, und den lieben Rachsten heimkarrigen muffen. — Herr Graf, erwiederte ich, sie urtheilen vielleicht zu gunstig von mir; denn ich hatte ja fo nahe meinen armen Bauer hulflos gelaf= sen, und ware — ein hartherziger Schuft gewesen. So leise ich, aus guter Lebensart, das Wort Schuft aussprach, so war es boch, gebrauchlichermaßen, der Krau von Kambeck nicht entgangen. Sie veränderte bie Farbe, und in den Augen des Grafen sah man — daß es ihm seltsam wurde in seinem Eingeweide. Aber ich suhr fort, und schwatzte mir das Herz ganz rein, und ruhte nicht, dis ich alle Schimpsworte und Prüzel, worunter ich mich den Morgen geängstigt, auf den jungen Herrn, der das Wort Mensch in keiner andern, als in der verächtlichsten Nebenbedeutung kannte, vollzählig abgeladen hatte. Damit war es denn gut — für diesmal.

Wollen Sie es wohl, lieber Clerdon, ben mei= nem Prassidenten in das rechte Licht stellen, daß ich einige Tage langer ausbleibe; und es auch meinem Vater zu wissen thun?

### VII.

## Amalia an Sylli.

Sonnabend, ben 11ten Marz, Morgens um halb Sieben.

Gestern Nachmittag kamen Eduard, der Herr von Kambeck und ein Officier, den Du nicht kennst, und entführten meinen Clerdon nach Born, wohin diesen Morgen eine Kuppel Englischer Pferde kommt. auten Clerdon war es gar nicht darum zu thun; aber Du weißt, wie er sich beschwaten läßt. — Also bin ich jest allein mit meinem Caffee, und in der betrubten Lage, alles Kette der Milch in meine eigene Taffe schöpfen zu mussen. Ich fing an zu lesen; aber schon auf der zwenten Seite ging mir dies und jenes durch den Kopf, das mit Dir zu schaffen hatte; ich konnte ber Zerstreuung nicht wehren und legte das Buch weg. Liebe Sylli! der Himmel ist nicht heiter, und dies ist Schuld, daß mein Cabinet weniger schon ist. Ich habe ein Kenster geoffnet, und bin ein Weilchen baran stehen geblieben, um meinen Freunden nachzusinnen; und jest, bis meine Knaben kommen, will ich ein wenig mit Dir plaudern.

Zuerst von unserm Jammer, unserm Berdruß, Aerger, Zorn (mas hievon es eigentlich senn musse, wissen wir eben, leider! noch nicht) über das unge= wohnlich lange Ausbleiben Deiner Briefe. Clerdon will alles sein baares Geld darauf verwetten, (wie viel meinst Du, daß wir ihm bagegen segen?) daß wir mit dem ersten Postillon mehrere Briefe auf einmal von Dir erhalten werden. So viel ist gewiß, daß das U.r Paket schon zwen Posttage ausgeblieben ist. Eine Ueberschwemmung, die ben E\*\* die Brucke meggerissen und gewaltigen Schaben angerichtet hat, soll Schuld daran senn. Schon am Montage glaubten wir, es konne nicht mehr fehlen, ein Brief von Dir musse kommen; und boch wars gefehlt: und so gings alle folgende Tage; nur daß an jedem, mit unserer Hoffnung, auch unsere Zweifel stiegen, und wir von einer Unruhe ergriffen wurden, mit welcher schlechter= bings kein Vertrag noch Auskommen war. Die Nach= richt von der großen Ueberschwemmung, und den ausgebliebenen U.r Paketen, begleitet von Clerdons Zureden und kuhner Wette, hat uns von neuem ein menig eingewiegt. Jene Sorge abgerechnet, liebste Sylli, bin ich jest so ganz glücklich, so ganz zufrieden, so ruhig froh des Lebens! — D, laß Dirs wohl gehen, Sylli; laß Dirs ja wohl gehen, und mache mir die schönen Tage nicht zu Schanden!

Abends, halb Funf.

Da kommen meine bren altesten mit großem Subel von einer Spazierreise über die Donau noch Hause, und sind gar herrlich und guter Dinge. Wie viel Freude mir die Knaben machen! Alle dren führen sich ungemein gut — und heinrich musterhaft gut auf. Dieser wird allgemach ein so lieber Junge, daß auch sein Vater anfängt weniger Arges von ihm zu benken, und Carl, den Topinambu, nicht mehr so grausam vorzieht. Sein Virtuose ist ordentlich verliebt in ihn. In etlichen Wochen soll er schon die Duverture vom Deferteur spielen; und aus Licile und andern Operet= ten, die er aufführen sah, geigt er eine Menge Sachen mit einer solchen Herzensluft, daß man sich gern dun= ken läßt, er mache es so schon wie möglich. Gewiß der Junge wird ganz musikalisch und verdient den ersten Play in meiner Capelle; und ich habe es geschworen, kein anderer soll ihn darum bringen. — Auch Herr Bering und Herr Kamp ruhmen ihn sehr; und da Georg ihn nun alle Tage fein ordentlich frisiret, so

würdest Du viel Freude an ihm erleben. Von diesem kleinen Heinrich verkündigt Heinrich der Große, daß er ben unserm Geschlechte dereinst in hohem Ansehen stehen, und zu großen Ehren gelangen werde. In der That wird seine Bildung täglich einnehmender. Wer, ach, der Knoten, der Knoten unter dem Kinn! Beym Unsehen nimmt man ihn nicht wahr; aber ich habe ihn in allen Fingerspißen, und kann mir ihn unsmöglich auß dem Sinne schlagen. — Nun, das heißt von Buben geschwaßt! Wenn es Dir diesmal lange Weile macht, so bedenke, liebe Sylli, daß Du mich durch Deine herzwillige Theilnehmung an allem dergleichen verwöhnt und verstockt hast. Gegen andere Leute rede ich . . . Ich hore Clerdon!

## Sonntag Morgen.

Es ist schon neun Uhr. Ich schlief bis halb Sieben, und erschrak fast so sehr, als ob ich — mich todt sånde. Laß mir das Gleichniß, und höre weiter. Ich bin im Neglige'; öffne die Thüre: — Was um des Himmels willen? — Ja gewiß! Denke, Sylli; da sist meinem Elerdon gegen über ganz unverschämt in meinem Sessel Eduard, und läßt es sich wohl

schmecken aus meiner Schale. Ich wollte, Clerdon sollte ihn ben den Haaren aus dem Sessel nehmen; aber er rief aus allen Kraften: Ausstand! "Sehn Sie boch, meine Gnabige, ich bin noch nicht frisirt! "-Also beschied ich ihn auf den Mittag. Nun ward mir bedeutet, er habe meinen Caffee bloß deswegen zu sich genommen, weil er kalt gewesen ware, und mir ein besseres Frühstück gebührte. Es war auch schon bafür gesorgt. Im Camin stand ein Schokolaten = Topf, welchen, mit allem Zubehor, der wackere Ritter im. Hun auf der Serviette hatte, und mit dem besten Un= stande mich damit bediente. War das nicht sehr artig, Sylli? Aber Du magst es glauben, oder nicht; unser Bensammensigen und Geschwäß war doch wohl eben so viel werth. Allwill ist ein recht wackerer Junge, und ich traue ihm von manchen Seiten sehr; von andern Seiten aber traue ich ihm nicht: es ist etwas von Ruchlosigkeit in ihm. Clerdon will das immer be= schönigen.

Run ist in meinem Hauswesen alles bestellt, mein Kopf zurecht gemacht, und für Dich noch eine Stunde aufgehoben. Heinrich, Carl und Lud=

wig wurden gestern Abend nach Beim feld (\*) abgeholt, wo sie bis morgen bleiben; und so kam heute Kerdinand ganz allein Morgen fagen, und hatte Sophiechen an ber Hand. Der arme Edmund, wie Du weißt, sagt noch nichts. Lon Sophiechen mochte ich Dir gern viel erzählen, wie es so hold, so fromm. so gehorfam, so schmeichelnd ist. Der Papa ist platt verliebt in das kleine Ding. Eben war es an der Thure. und fragte: ob es kommen burfte? Ich antwortete: Nein, weil ich noch zu schreiben hatte; darauf schlich es ganz sachte herben, kußte mir die Hand, und ging ohne weiter ein Wort zu sagen wieder fort. Deralei= chen Züge hatte ich Dir eine Menge zu erzählen. Und denke! das Madchen wird im Man erst zwen Jahre alt. Liebe Sylli, ja, genau so wie Du neulich schriebst. foll alles werden, und seyn, und bald kommen. Der fleine Ebmund, ben Du bisher nur aus ben Portraits kennst, die Albano von ihm gemacht hat, mit seinen großen hellbraunen Augen, deren Augapfel man so klar da sieht, wo lauter Herzens-Frohlichkeit und

<sup>(\*)</sup> Ein Landgut der Frau von Reinach, ben welcher Lenore und Clare von Wallberg sich aufhielten. Sie war ihre Tante, folglich auch Clerdon anverwandt.

Gute heraus kommt, ber soll Dich gleich anlachen und anjauchzen, wie er lacht und jauchzt, wenn er recht ausgeschlafen hat. Dhne Gutsel soll der Knabe Dich lieb haben; oder er ware nicht unser Fleisch und Blut, hatte nichts von meinem, nichts von Clerdons Bergen mitbekommen. — Siehe, ich kann diese Saite nicht berühren, ohne daß es mir inwendig zittert, und mir Thrånen in die Augen kommen; aber diese Thrånen, o wie fuß! Engel Sylli, Du mußt kommen und sehen, wie unser Clerdon mit jedem Tage mehr Vater und Hausvater, überhaupt umganglicher wird; wie er sich mit seinen Kindern herumtreibt, sich immer freut, wenn ihm eins in den Weg kommt, und wie er diese Freude dem Unschuldigen immer lohnet. Mit Ferdi= nand ift des Singens und Springens oft kein Ende; und da låßt er alles mit sich anfangen, sich zausen und hudeln, daß wir alle herum stehen und lachen und bange werden. Gewiß, Sylli, er wird ordentlich mit zum Buben; hilft ihnen allerhand Streiche ausführen und erdenken; und wenn sie benn wohl einmal das Ding besser verstehen und ihn auslachen; und er ba steht, der Liebe, als der Kinder Spott, und die aus= gelassenen Knaben herumtaumeln um den Camera= den, und jauchzen und lachen; und nur ich aus mei=
ner Ecke in seinem Auge den Vater sehe und den Mann,
den Meinen! — Ach, Sylli! dann beben dem
schwachen wonnevollen Weibe die Glieder; es sinkt in
die Arme des Liebenswürdigen, hängt an seinem Halse — und Erd und Himmel möchten nur vergehen!

Bin ich nicht allzuglücklich, Sylli? So einen Gatten; so wohlanlassende Kinder; so liebe treue Ge= fahrtinnen, wie Lenore und Clarchen, die Engel, meine Schwestern und Tochter; ein schickliches Auskommen; Stand, Unsehen, und Hoffnung; und um das alles her einen so schönen, lieben Kranz von Freunden! Aber, fage mir, Splli, ob die Leute meinen, man konne das alles haben, ohne darüber frohlich, ohne herrlich zu fenn? Es muß wohl; denn wie wurde ich sonst so oft gefragt, was ich doch habe, daß ich so heiter und vergnügt aussehe? Gerade als ob das ein Wunder ware, was doch gar nicht anders senn kann. Dir, beste Solli, sollte ich vielleicht das Bild meiner Glückseligkeit nicht so lebhaft vor Augen stellen; aber eben weil Du es bist, darf ichs. Du weißt, wie mich ber Gedanke anzicht, dies alles mit Dir zu theilen; wie mein Herz so laut schlägt vor Verlangen, Dich zu

haben und — mit glucklich zu machen: und wie ich dann auf einmal wieder nicht glucklich bin; manche Thråne um meine Sylli fallen lasse — D, das weißt Du alles, meine Gute, meine Beste; benn Du kennst Deine Meli durch und durch. War Dirs nicht, als wenn Dein ganzes Inneres sich beständig von einer Seite zur andern hinbewegte, wenn Du etwas Widri= ges von uns vernahmst? So ist mir; und eine stachelnde Unruhe lagt mich keinen Augenblick zufrieden, wenn ich weiß, daß Du unpäßlich, mißvergnügt oder schwermuthig bist. Nach Deinem jungsten Briefe scheinst Du jest ziemlich gesund; auch machen Dir die \*\* und die \*\*\* noch manche Stunde angenehm, wofür ich ihnen so herzlich gern dankte, wenn Dank hier Plat fande.

Du wirsst mir vor, daß ich Dir nicht mehr von Ferdinand erzähle. Der Junge ist eben kaum dren Jahre alt; daher sich nicht viel anderes von ihm erzählen läßt, als wie er aussieht; und dies — wie erzählt man dies? Er ist klein und rund, hat ein etwas sinster liegendes Auge; doch kann er sehr freundlich daraus gucken, und Feuer ist die Menge barin. Du weißt, daß Clerdon sich schon längst verbürgt hat, wir

wurden an diesem Ferdinand ben besten, frenmuthiasten Jungen von der Welt bekommen. Un mir hangt er wie eine Alette, und Bruder Heinrich holt ihn alle Morgen, ohne Fehl, aus seinem Bettchen, zieht ihm Schuh und Strumpfe an; und dann gehen wir zu= fammen fruhstucken. Nach dem Fruhstucke muß Bruder Heinrich mit ihm fort auf den Hof, und ihm sein Spiel in Gang bringen; und das thut Bruder Heinrich mit immer gleicher Geduld und Freundlichkeit. — Während ich dies schrieb, ist Kerdinand mit einem Freudengeschren gekommen, daß er mich funden hat, und lauft, spielt und schwatzt um mich herum. beinen Bombacino ließ ich auch gern hier ein Wort= chen einfließen, weil es mir vorkommt, als gehörte er mit zur Kinder=Familie; allein die Kirche ist aus, meine aute Mådchen sind lange da, und ich habe heute noch aar nichts mit ihnen geschwaßt. — Wie das lacht und plaudert hierneben um Clerdons Camin! Ich will einen Augenblick hin, liebe Sylli, und mich dann an= ziehen, und dann effen, und dann in die Kirche, und bann — Ach, Himmel! zur Frau Directorin an den Spieltisch. Ade, Du Beste, Du Liebe! —

### VIII.

## Clarchen an Sylli.

Seim feld, ben 14 ten Mårz. Elerdon und Amalia sind seit gestern hier. Als wir ihnen entgegen flogen, und ich mich an Elerdons linken Arm hing, faste er meine Hand und drückte sie leise an die Rocktasche. Leise rief ich: Briefe von Sylli! — Gute? — "Geduld," sagte Elerdon, "ich bringe dren Briefe, und Einer ist nicht wie der andre." — Das sagte er mit einem Lächeln, wovon meine Ungeduld nur noch größer wurde.

Tante war noch nicht angezogen. Sie sollte alle Zeit haben. Wir liefen in das hinterste Bosket. — "Nun, Clerdon, nun!" jauchzten und hüpften wir. — Ein stillender Blick von Clerdon nahm uns die Hast. Wir schlüpften an einander her und lagerten uns auf die Rasenbank. Clerdon stand noch einen Augenblick! dann nahm auch er seinen Plaß. Nun kam die Brieftasche hervor. Wir hingen an seinem Auge. Eine eisgene — schauerliche Freundlichkeit wandelte durch die Stille.

Die Briefe wurden gelesen. 3wen Stunden ver=

stunden — dies, liebste Sylli, erzähle Dir, wer es weiß, kann und mag. Meine . . .

### Clerbon.

Keiner von uns wird es Dir erzählen. Wir ge= nossen den Anblick einer ganz vor uns enthüllten, scho= nen, tieffühlenden Seele: ein Unermeßliches war unse= rem Auge aufgethan.

Wohl glaube ich Dir, daß Du es im Grunde in der Welt so schlimm nicht hast, wie arg es Dir auch ergangen ist, und so viel auch jetzt noch Deiner Leiden sind. Eine immer reiner und voller klingende Saite auf der Laute der Natur; ein immer mächtigeres Dr=gan in dem Ganzen des Allsiebenden zu werden: o, das lohnt Dir jeden Schmerz!

Dornen malmen, sie zu Flaumsedern wühlen, lernte ich lange; und nun weiß ich, daß es für den Menschen eine Lauterkeit des Sinnes — mit ihr eine Kraft und Stätigkeit des Willens giebt — eine Ersteuchtung und Gewißheit des Herzens und Geistes, wosdurch ihm der eigentliche Genuß seiner besseren Natur, Rücksund Aussicht wird, und wozu niemand gelangt,

der nicht mehrmals im außersten Gedränge von allem außer sich verlassen war. Da hat die ganz auf sich selbst gestämmte Seele sich in allen ihren Theilen gestühlt; hat, wie Facob, mit dem Herrn gerungen und seinen Segen davon getragen. Wer, liebste Sylli, wollte nicht gern für diesen Preis sich eine Zeitlang mit einer verrenkten Hüste schleppen?

## Clarchen.

Schön, was Elerdon sagte; auch gut und wahr: aber wenn es am Ende doch — nur Trost ware; ein köstlicher Balsam, aber nur lindernd, und die Wunde — tödtlich? Arme Sylli, wohl bist Du übel daran; wohl hast Du es schlimm in der Welt! Ich hore ihn ja so hell aus Deiner Brust hervorgehn den Schrey des tiessten Schmerzes. Was hilft es mir, daß Du hintennach lächelst? Damit machst Du mich nur bitterlicher weinen. Du weißt: Arria lächelte auch. — Ach, Sylli, Du kannst nicht leben ohne Liebe; und was ist Liebe ohne Zuversicht? Sage was Du willst; Liebe, die sich nicht ewig weiß und ewig erwiedert, das ist keine Liebe; das ist bloßes Ergößen, dem Du nur in der Angst jenen Namen liehest — Bluz

menfreude, Schmuck, Tanz und Spiel. Und hieran sollte Dir genügen — Dir Sylli? — Seifenblasen zu wersen — und alles, alles Seifenblase? — Je mehr ich nachgrübele .! D, ich sühle, daß es Dir das Herz zersprengen muß.

### Lenore.

Auf der Zunge: "Bist Du bald sertig, Clarchen?" trat ich ins Zimmer. Clarchens Andlick hemmte mir Sprache und Gang, und mein Herz hob sich zu dem Schlage, ben dem es einem auf einmal so ganz anders wird. Sie schob, ohne ihre Stellung zu verändern, das Geschriebene mir zu. Ich setzte mich neben sie, las, küste sie. Wir geriethen schweigend einander in die Arme, weinten — und fanden Worte.

Deine Briefe wurden Stückweise wiederholt, und so nach und nach zu einem uns eigenen Ganzen umge-bildet, das wir besser fassen konnten. Alles drang jest noch weit tiefer ein, und dennoch wurden wir heisterer. Wir ahndeten Deinen Zustand; gewannen Theil an Deinem himmlischen Wesen: Wer wollte nicht Sylli senn? sagten wir. Der blose Abglanz — nur eines Theils ihrer Seele, und den wir — ach!

nur so schwach aufzunehmen vermögen; wie gibt er uns nicht Muth und Wonne! Und sie — besitzt — sie ist diese Seele selbst; hat in ihrem eigenen Wesen, was so unbegreislich entzückt: den Quell und die Fülle aller dieser Schönheit und Größe! — Wer wollte nicht Sylli seyn; gabe nicht alles hin für die Unabhängigkeit dieses hohen Selbstgenusses, für die helle Wonne, göttlich zu lieben, die allein aus solchem Reichthum übersließen kann! Glückliche, glücksliche Sylli! . . .

## Clárchen.

Meine Schwester ist abgerusen worden, und ich, liebste Sylli, bin nicht im Stande fortzusahren. Mein Blick ist schon wieder getrübt. Jenes Wehklagen, wovon ich erst sagte, daß ich es so hell aus Deiner Brust hervorgehen hörte, dringt von neuem in mein Ohr; und kein Jubel wird es übertäuben. Du kennst das an mir, daß ich nicht leicht in einem Gefühle mich so ganz verliere, von einer Vorstellung so ganz befangen werde, daß ich nun weiter nichts sähe, noch wüßte. Wahr — Du hast den Himmel in Dir selbst; und wer wird Dich nicht beswegen selig preisen? Aber auch

nicht minder wahr ist alles, was ich vorhin bemerkte: und so sagest Du mit Deinem Himmel benn boch in ei= ner Urt von Holle. Deine Briefe sind ein Wechselge= sang aus benden, voll Verzweiflung und Wonne. Was muß ein Herz nicht ausstehen, in welchem so feindliche Tone zusammenkommen, das sie in einander schmel= zen, zu einer Melodie vereinigen soll? Alle Saiten bes Instruments muffen nach einander springen, und der Sangboden selbst. Liebste Sylli, ich ertrag's nicht. D, daß ich ben Dir ware, oder ich durfte meine Lenore fur Dich missen! Wir entbehrten gern einander; oy= ferten noch viel mehr auf, wenn Dir damit geholfen ware. Sage: ob Du eine von uns willst, und welche? So unvollkommen auch die Theilnehmung ware, die Du ben uns guten Kindern fandest; so ware sie doch rein, voll in ihrem Maße und innig. Unsere Augen. Sylli, ließen gewiß die meisten Deiner Blicke ein. So gewonne Deine Seele Raum; erhielt eine Statte, wo sie einen Theil ihres Lebens hinflüchten und aufbewah= ren konnte. — Sage, Liebe; soll ich kommen? Ich fühle seit einiger Zeit einen außerordentlichen Trieb. wieder einmal um Dich zu senn, und wollte Dich schon jungst mit Unschlägen dazu unterhalten. Damals war es mir fast allein um mich zu thun. Ich hatte gern mehr Freude an mir selbst, und die erhielte ich zuver- lässig, wenn ich Dir ähnlicher würde. Mich dunkt — was Amalia jüngst vom kleinen Heinrich sagte — jeder Deiner Küsse müßte mir etwas von Deinem holz den Wesen einhauchen.

Clerdon schickt: ich soll siegeln. Also bekommst Du nichts von Amalia. Die Gute hat sich wohl nicht überwinden können, unsere Frau von Reinach allein zu lassen. Ein wunderbares Weib! So jung, fo sprudelnd von Leben, und doch von allem was nur einer Pflicht ahnlich sieht, so ganz überwältigt, wie andre von ihren Leidenschaften. Wir fahren fort uns oft Vorwürfe darüber zu machen, daß wir ihre immer= währenden Aufopferungen zulassen; aber es ist als wenn die Gottlose mit Fleiß einen gleich wieder ver= stockte. Ich sage tausendmal: bote sie einem Mågde= dienste an, man dåchte kaum daran sich zu widerseben; so lieb und schicklich geht ihr alles ab. Und huten kann sich einer nie genug vor ihr; im Hun hat er die Gefal= ligkeit, das Gute weg, und weiß von keinem Dank. — Abe, Sylli! So laufe ich hin, und falle ihr um den Hals.

#### IX.

# Eduard Allwill an Clemens von Wallberg.

Muerdings hatte ich Dein Verlangen eher erfüllen sollen. Wo eigentliche Freundschaft ist da sind auch Unspruche; und biese muffen von beiben Seiten be= stimmt anerkannt werben und überall gelten, ober es ist nichts mit bem losen nichtswurdigen Wesen. Also verzeih, Lieber, und laß mich Deine weiteren Borftellungen übergehen. Du weißt ja, wie sehr ich Dei= ner Meinung bin; weißt, was ich fur ein Gesicht machte, wann ich von Leuten horte, die sich einander so lieb hatten, daß sie gar nicht nach einander frag= ten: denn im Grunde ist es das, wenn man sich gegen= seitig alles nachsehen kann. Fragen! Mein Ekel daran nimmt von Tage zu Tage zu: aber mich darüber zu erboßen, wie ehedem, so kein Thor bin ich langer; ich will mich nicht einmal darüber mehr ärgern. behagt nun einmal den Menschen, sie sind darüber ei= nig, sich einander etwas weiß zu machen, und es kommt auch selten jemand daben zu kurz. Was brauchen die Leute sich weiter lieb zu haben? woher und

wozu? Sie haben ganz andre Dinge an einander zu bestellen; geht es damit voran, so bleibt das gute Vernehmen, ohne daß sich der eine um den andern viel zu bekümmern hat. Indessen, Lieber, wollen wir uns doch nicht verhehlen, was der eigentliche Geist jener freundlichen Toleranz und edlen Unbefangenheit ist: Gleich gültigkeit und Bettelen! — Also noch einmal, Bruder, verzeih mein Unrecht; aber daß ich mich bessern werde, darauf mußt Du nicht zu sicher rechnen.

Bisher habe ich es mit allem zu ernstlich ge=
meint; ich spure, daß man daben zu Grunde geht,
und sur nichts. Wie ichs in Zukunft anders machen
werde, weiß der Himmel. Ich bin, von innen und
von außen, in einem wunderbaren Gedränge. Etwas
Ruhe habe ich wieder genossen, weil ich einige Tage
her unpäßlich war. Bliebe mein Kopf so dumpf, so
nebelicht, wie diese Zeit über; dann säh' ich der Ver=
wirrung ein Ende: alles sollte bald gerichtet und ge=
schlichtet seyn; und was einmal ausgemacht wäre, da=
ben blieb es. Du weißt, benm Nebel fließen die Din=
ge so hübsch in einander; es erscheinen einem nie
mehr, als neben einander in Einem Gliede

Plat haben; keine Farbenverwirrung, alles grau, alles flach: und sieh, Bruder, so ist wahrhaftig der Nebel das treffendste Bild weiser Gemuthskassung.

Wenn mein Geist umnebelt ift, bann bin ich so altklug, so verständig, wie ein Schulmeister; bann weiß ich mich über alles zu bescheiden, und was ich mich heiße. das thue ich; dann raume ich mein Zim= mer auf, bringe meine Papiere in Ordnung, beant= worte alle Briefe nach dem Datum ihrer Unkunft, und wurde auch mein Testament machen, wenn ich nur Erben wüßte, die es sich gefallen lassen konnten. Clerdon, der mich gestern besuchte, glaubte in der Thure geirrt zu haben, so fremd sah ihm mein Zimmer aus: was zu stehen gehort, stand; was zu liegen gehort, lag. In dergleichen Rücksichten ist mir eine folche neb= lichte Disposition zuweilen eine mahre Wohlthat: und je mehr ich der Sache nachdenke, desto heller leuchtet es mir ein, daß die Tugend der echten Schul=Stadt= und Heer=Moral, welche die beliebte durch gangig gute Aufführung, das eremplarische Leben hervorbringt, nichts anders als eine Urt von Nebel ist. ber alles leichtfertige Außenwesen, als da sind Glanz. Karbe, Licht und Schatten, an den Gegenständen ver= hullt, und nur das solide Unveränderliche an ihnen beäugen läßt.

Die merkwürdige Entwickelung meines Romans mit Nannchen, worüber ich Dir eine eigene lange Epistel schreiben wollte? — Hore, erst vor einer hal= ben Stunde noch dachte ich Wunder, was ich Dir zu erzählen hatte: ich schnitt eine frische Feder, tunkte sie ein, wußte nicht anders, als daß es recht vom Fleck gehen follte: als ich zu meinem nicht geringen Befrem= ben inne wurde, es sen nothig, mich vorher ein wenig zu befinnen. Ich fann eine große halbe Stunde lang; da war ich fertig, habe es nun auf einmal — daß ich felbst nicht mehr weiß, was ich mich so eifrig angeschickt hatte, Dir zu wissen zu thun. Der Sachen erinnerte ich mich genug, nur konnte ich mich ihrer nicht auf die Weise erinnern, wie sie Dich so machtig interessiren Wer weiß, vielleicht hatte meine Materie mir weniger durftig geschienen, ware zu ihrer Abhandlung die Feder nicht so schon geschnitten, und gleich Unfangs so tief eingetunkt gewesen. Nun ists darum geschehen; das ganze Abenteuer mit allen seinen Zufällen und Bubehoren, Schelmerenen, Zauberenen, Heldentha= ten und Wundern, kommt mir, in diesem Augenblicke,

nicht viel interessanter als ein Ummenmahrchen vor jum Erzählen wenigstens. Berfteh! Du Clemens von Wallberg warst es nicht, welcher ben dermaliger Katastrophe in dem Falle wat — etwa vergiftet, erstochen, aus einer Kanone geschossen, oder in einen Papagen, Drachen, Teufel, oder Gott verwandelt zu werden. Ich war es; und glaube mir, so etwas will in eigener Haut erfahren senn. Demnach sollst Du mir erlauben, und zwar recht gern, daß ich Dich heute von ganz andern Dingen, als von meinen Begebenhei= ten im Feenlande unterhalte. Muß ich doch Luzien noch bavon der Lange nach Bericht erstatten, da sie mein heiliges Gelübbe hat, ihr nichts von allem, was mir außerlich und innerlich begegnet, zu verhehlen. Wahrscheinlich wird sie den Brief Dir zu lesen geben; und ich schreibe ihr gewiß noch diese Woche. Also, wie gesagt, von andern Dingen!

Wo fange ich an? Ich habe Dir eine Menge Neues von mir und meiner hiesigen Lage zu erzählen. Meine besten Stunden bringe ich in Clerdons Hause zu. Es hält schwer, vertraulichen Fuß darin zu fassen; aber ich bringe es dazu, weil mir Clerdon günstig ist, und ich durchgängig im besten Ruf stehe. Daß ich im=

mer eine ober bie andre Prinzessinn, welche mich ihrer vollkommensten Sochachtung wurdigt, ausnehmend verehre — ist naturlich in meinem Alter, und macht kein Aufsehen... Und gewiß, bester Wall= berg, ich komme fast immer ganz unschuldig bazu; stifte auch überall mehr Gutes als Boses. Einen Un= schlag auf irgend ein weibliches Geschopf zu machen, um es zu verführen, ist von jeher so fern von mir ge= wesen, daß ich einen Menschen, der dazu fahig ist, nicht ohne Haß und Ekel ansehen kann. Daß aber eine freundschaftliche Verbindung so warm und innig werde, daß sie ferner kein Maß noch Ziel mehr wissewer konnte das Herz haben, sich davor zu huten? -- Mit Deinen Cousinen hat es keine Noth; die wandeln in einem Lichte, welches sie meiner Leuchte entůbriat. Und Amalia — den mocht ich sehen. dem es nur von fern einfallen konnte, ihr etwas an= bere senn zu wollen, als Gast an Clerdons Ber= Mir ist sie gut, weil ich ihrem Clerdon anstehe, De. und weil mir der treuherzige Junge aus den Augen sieht. Ihre Jugend, ihre Schönheit hindern mich nicht, daß ich sie im vertraulicheren Umgange Mama heiße; ich wußte mir auch keinen lieberen Namen für

Liebe Mama, Mama Meli, — wenn ich sie. Dir sagen konnte, wie mir ist, wenn ich sie so nenne, und ich ihr daben in das himmelhelle Angesicht schaue, das nur gut ist, und mich nur anlacht! — Ich fühle mich wie untergetaucht in Unschuld und Reinheit. und ich wüßte nichts so saures in der Welt, das ich alsdenn nicht unentgeldlich und mit Freuden thun könn= Die Lauterkeit ihres Herzens übersteigt allen te. Jedes Gute, jedes Schone darin ist so ganz Glauben. fur sich selbst da, so ganz was es ist und scheint, un= versett und unauflösbar; und kein Gefühl, kein Hang, kein Wunsch, nichts, das sich zu verhehlen, nichts, das sich zu verstellen hatte! Aber hiermit ist Dir so viel als nichts gesagt: benn, wie ich mich eben besinne, bin ich selbst, der ich doch Amalien persönlich kenne, nicht einmal im Stande, mir das Eigentliche daben vor= zustellen, wenn ich sie mir nicht in den bestimmtesten Verhaltniffen, als die Gattin ihres Clerdon, als die Mutter ihrer Kinder, als die Frau ih= res Hauses benke. Sage, ob Du etwas davon weißt, daß es einen besonderen Affect gibt, der sich Cheliche Liebe nennt; ganz verschieden von jener Leidenschaft, welche allgemein den Namen der Liebe trägt, und die . . Sage, ist Dir das schon vorzgekommen? Denn was rede ich sonst!

Ich wußte nichts davon; und diese neue Ent= deckung in Clerdons Hause ist das interessanteste, was sich jemals meiner Betrachtung bargeboten hat. eigentlichen Liebe scheint das schönere Geschlecht nicht fahig zu senn; mir wenigstens ist noch kein Weib er= schienen, das den Stoff dazu gehabt hatte. Umalien traue ich über diesen Punkt fast weniger als andern zu, und Clerdon und sie selbst sind hieruber mit mir einig. Anfangs — sie wurde Braut mit siebenzehn Jahren hat ihr Mann weiter nichts als einen vorzüglichen Grad der Hochachtung ihr abzugewinnen vermocht; und bis auf diese Stunde weiß sie keine eigentliche Rechenschaft zu geben, wie sie hernach allmählig sich so ganz an ihn verloren hat, daß ihr Herz nun alle seine Regungen allein von dem seinen empfångt, ihre gesammten Rrafte fich unverrückt in seinem Willen fühlen; Frenheit, Leben, Gluck, Thun und Senn — ihre ganze Seele hingewagt auf ihn. Ich weiß nicht, ob es eine herrli= chere Liebe geben kann, als diese; wenn auch jene ho= here, wovon ich ehmals so wunderbare Ahndungen

hatte, kein leeres Hirngespinst ware; alle andere Wo fin= Liebe ist doch gewiß nur Schaum dagegen. best du, ben den entgegengesetzten Eigenschaften und Bedürfnissen der Menschen, diese innige Theilnehmung, welche alle Krafte in einen Willen zusammenschmelzt, und den Menschen wirklich verdoppelt? — Hier ist sie! Die kleine Welt, zu deren Schopfung und Regierung bende vereinigt sind, wird ihnen tausendfaches Organ, sich einander zu fühlen, zu fassen. Das gemeinschaft= liche Interesse gibt jedem dazu bentragenden Vermögen einen gefühlten Werth; und so regen sich in dem We= sen des einen alle Krafte des andern: und je vielfacher, je verschiedener nun diese Krafte; desto merkbarer der Gewinn, besto entzückender das Bundnig. Bedenke, wie unterschiedene — auch einander entgegengesetzte Intereffen jeden einzelnen Menschen in ihm felbst thei= Ien, und was für eine Wonne ihn erquickt, so oft er ein wahrhaftes Einverständniß nur zwischen etlichen davon bewirkt hat; wie wir einstimmig denjenigen für den Größten und Glücklichsten halten, welcher, ohne Eine seiner Fahigkeiten, seiner Krafte baran zu geben oder zu schwächen, alle seine Triebe unter Einen Wil= len gemeindet — machtig zu einem Beere sie geordnet hat. — Und nun 3 wen, die so Eins werden! Es muß eine Fulle senn, eine Seligkeit, die ...

D, daß ich dies alles so fühlen muß; daß ich zu dem glühenden Sinne, zu dem tobenden Herzen, die=
sen hellen unbestechlichen Geist, diese stille himmelan=
schwebende Seele erhalten mußte! — Thrånen, gu=
ter Wallberg, Thrånen über Deinen armen Eduard,
den die Liebe zum Schönen verzehrt, und der in ewiger
Berrüttung mit den Zähnen knirschen muß; — der
den Frieden Gottes ahndet, und verdammt ist zu tåg=
licher Sünde! — Nie, nie wird er eine Stätte
sinden, wo sein Haupt ruhe! Nie? — Doch, doch!
es wird ja einst brechen — ja brechen in Wonne wirst
du einst, gutes qualvolles Herz! . . .

Aber es war ja von Glücklichen die Rede! Liebe Mutter Amalia — dein Antlitz, dein Lächeln!

Sie ist allen Menschen so gut, Mutter Uma= lia und könnte doch, gewiß, im Falle der Noth sie alle missen, wenn ihr nur der Mann blieb und die Kinder. Ich mag Dir nicht verhehlen, daß sie an diesen — an ihrem Hause auf eine sehr sträsliche Weise hängt: nehmlich eben so ungefähr, wie die al= ten Republikaner an ihrem Vaterlande hingen. Aber

Du gehörst ja nicht zu unsern machtigen Philosophen, welche nie weniger als den ganzen Erdfreis — was? - das ganze Universum übersehen und gemäßlich zu Herzen nehmen, und aus brennender Liebe zu den Menschen überhaupt dem Patriotismus der Alten und jeder andern partenischen Liebe so gram sind. follen herkommen, die gutigen Herren, mit ihrem un= beschränkten göttlichen Wohlwollen, mit ihrer allsehen= ben Gerechtigkeit — mit ihrem ganzen Untabel; sie sollen kommen, und schauen und fühlen, wo von allem diesen - in That und Wahrheit am Ende benn doch mehr angetroffen wird, ob ben ihnen, oder ben dem Weibe hier, das fur Mann, Kinder, Haus, sich wider die ganze Welt emporen wurde! — Holde Mutter Natur! o wie laut sagt mein klopfendes Berz mir da wieder, daß doch allein auf deinem Pfade wahres Heil zu suchen ist! — Sieh das wohlgemuthe Weib, wie die Befriedigung ihrer reinen Triebe alle ihre Wunsche vollendet; sie von allen andern Begierden so los macht, und ihr theilnehmendes Herz sich nun so fren und allgemein ergießen kann. - Ihr prach= tigen Weltweisen, ihr lieblichen Herren und Damen, mit euren erhabenen Grundsaten und schonen Senti=

ments! sagt, wie wird euch? — wie besteht ihr vor dieser Haustrau? Da verschleubert, da verhaust ihr eure Seele in die weite Welt; send überall, und nirgend; euer unbefangenes, richtungsloses Herz—jedem Anfalle blos; ohne Drang und ohne Ruhe, ohne Genuß und Sabe; strebend nach allem, hangend an allem; zu keinem Opfer willig, bey keinem Unfall leicht — bebend durchaus bis in die kleinste Faser — schwach, elend, zehrend — voll allgemeinen Wohlwollens!

Weg von diesen Allumsassern, hinab zu Amali=
ens Schemel, zu der Kurzsichtigen, zu der Armseli=
gen, die nur ihren Mann liebt und ihre Kinder;
allen übrigen Wesen nur gut ist, und in Wohlthun
gegen sie, aus voller Genüge, nur — über fließt,
wie die Sonne von sich scheinet Licht und Wärme, nur
— weil sie Licht ist und warm, und die Fülle
hat. Tritt in den Umfang von Amaliens Sphäre:
du stehst in Segen; das ist alles. Darum ist Ama=
lia auch das bescheidenste Geschöpf; das demüthig=
ste, möchte ich sagen, das man sinden kann. Daß
sie Gutes aller Art unermeßlich wirkt — darauf gibt
sie nicht Acht; daß sie alle Pflichten erfüllt, alle Ge=

bote hålt — bas weiß sie nicht; hat von den Grünzben ihres durchgängigen Verhaltens nichts weniger als vollständige Begriffe, gar keine eigentliche Moral, kaum eine solche wie schon vor Jahrtausenden dem uralten Hiod eine zu Diensten stand. Wunderbar, daß Amalia zurechtkommt; denn sie ist auch nicht einemal, was man fromm heißt. Aber ich sodre euren ekelsten Mückenseiger auf, ihren Wandel nach der Strenge zu prüsen; und wenn er wird läugnen können, daß sie sündensreyer, daß sie tadelloser sen (selbst nach so vielen Fraßenbegriffen unserer Zeit) als Eine; so will ich vor dem Mückenseiger mich beugen und mich zu ihm bekehren.

Du, lieber Wallberg, siehst doch hier wohl kein Wunder, oder argwohnest Blendwerk? Tritt nå=her! Was ist es, als ein echtes Gottesgeschopf, in Gesundheit und natürlicher Wohlgestalt; auserzogen ohne Künstelen; alsdann umfangen von einer Bestim=mung, in welcher seine Kräfte sich sammeln, ordnen und zur schicklichsten Wirksamkeit vereinigen konnten. Sind doch alle Tugenden eine frene Gabe des Schöpfers; unmittelbare Triebe, nur verschieden gesstaltet nach den verschiedenen Kormen und Zuständen

menschlicher Gesellschaft. Reine, die nicht da war, che sie Namen hatte und Vorschrift! So opfer= ten, nach der Sage, die Pelasger lange ehe sie Götter zu nennen und von ihrem Leben und Thun zu dichten wußten. Alle Moral — war sie doch von jeher blos philosophische Geschichte, speculative Entwickelung, Wissenschaft; und jene innere Harmonie, jene Einheit in Thun und Dichten (das Ziel emporstreben= der Menschheit) allemal nur die Geburt irgend einer obsiegenden Liebe, welche dem Menschen Beruf er= theilte, und Plan! Wo Einheit des Verlangens entsteht, da macht sich die Einheit des Wandels von selbst; da bildet der Mensch seine erwählte Lage aus; formt sie je mehr und mehr zum Ganzen: und nun, je eingeschränkter von der Einen Seite, besto freyer von allen übrigen; verletbar nur in Einem Punkte seines Wesens; in ihm felbst gewiß; mu= thig; begnügt; und darum unabhängig, ebel, gefäl= lig und von ganzer Seele gut. Greif es an allen En= ben; Du wirst finden: gerader Sinn, bringendes Beschaft, und darin Emsigkeit und Treue mit Luft, sind die Eckpfosten aller Glückseligkeit und Tugend.

Nun erinnere Dich, was ich am Unfange dieses

Briefes über Nebel und ordentlichen Wandel philose= phirte. Vielleicht klang es Dir leichtfertig; tiefer er= mogen, wie wahr? wie dumpfen Sinnes, wie erstor= ben muß der seyn, der seine Reigungen sich aus lauter Moral bilden, der mit lauter Moral sie nach Ge= fallen unterdrucken kann! Zehnmal beffer ift mir da der gutherzige Wildfang, der noch Leben im Busen nahrt und Liebe. — Und dann noch Eins, damit du nicht meinest, ich erfreue mich nur des lichten Tages, wun= sche nur ihm die Herrschaft! Allerdings muß auch dem Menschen höherer Urt, der ein von ihm selbst geordne= tes, durchgångig zusammenhangendes Leben führt, gar Manches im Halbdunkel stehen. Aber es ist nicht je= ner schwere, schon das Nahe und das Nachste überziehende Nebel; es ist nur ein Duft, der von dem ganz aufgehellten Plane seines Wirkungekreises an beffen Granzen zurückgetreten, dort noch schwebt. Unsere Philosophen allein bewohnen Himmelnahe Kelsen= hohen, von keinem Dufte getrübt, rundum endlose Selle und Leere. Mir ginge da der Uthem aus. Schon ist mir die Luft zu dunne, wo ich bin; und ich finne darauf, wie ich allmählig noch etwas tiefer her= abkomme. Auch ist nicht wohl zu laugnen, daß in ei= nem engern Horizonte uns die Gegenstände viel wärmer an Auge und Herz kommen. Gränzenlose Begränzung, Raum ohne Maß und Ende; wo ichs erblicke, macht es mir Höllen=Angst. Darum enge ich mich gern ein wenig ein; lasse mir es wohl seyn in irdischem Beginnen, wo ich ein Ende meines Thuns sehe, und doch alle meine Kräfte daran sehen muß.

Bum Schluffe noch ein Wortchen von Freund= schaft. — Das nichtswürdige, lose Wesen unter diesem Namen, wovon zuvor die Rede war, daß wir ihm bende eben feind waren: ist es nicht auch eine Miggeburt aus jenem tobten Meere der Unbestimmt= heit, der Richtungslosigkeit, der unendlichen Zerstreuung? Schwache Fåden aus veränderlichen Absichten und fluchtigem Ergoben gesponnen, wie bald muffen biese sich wirren? Und dann, Riß an Riß; Knoten an Knoten. Ganz anders die Bande echter Freundschaft. wo zwen etwas anfassen, wie rechte und linke Hand, um es zu Einem Werke zu bilden; zwen etwas mit einander fortbewegen, wie bende Fuße den Leib. — Weg mit dem, welcher sagt, eine folche Freundschaft fen auf Eigennuß gegrundet! Der Gegenstand, marum bende sich vereinigen, ist ihnen nur Mittel einer

den andern zu empsinden; Sinn, Organ. Nicht den=
jenigen liebe ich ja am meisten, der das meiste für mich
thut; sondern den, mit welchem ich das meiste aus=
richten kann. — Eigenliebe? Alles soll Eigen=
liebe seyn! Was gehe ich mich selbst denn mehr an,
als mich andere angehen; ich, der ich nur in andern
mich sühlen, schäßen, lieben kann? — Das heißt
euren Philosophen Unsinn. Mags! Weiß ich doch
wer es besser hat; ich oder sie.

Lebe wohl, und gruße Luzie, die Gute, Treffliche!

Dein Chuard.

### X.

## Dem selben.

eute sind es gerade dren Wochen, lieber Wallberg, daß ich einen langen Brief an Dich abgeschickt habe. Gleich am folgenden Tage wurde der Brief an Luzie fertig, wovon Du weißt, daß ich ihn schreiben wollte: über meine Geschichte mit Nannchen. Eine lange Epistel! Auf diese habe ich schon Antwort; von Dir habe ich keine Antwort. Luzie gedenkt Deiner auch mit keiner Sylbe. Ich vermuthe daher, daß sie Dir meinen Brief nicht gezeigt hat.

Also, ich erzählte ihr umständlich und aussühr= lich, wie das heillose Verhältniß mit Nannchen war; wie es, Gottlob! aus einander ging, und ich nun zu den Hochscheiden gar nicht mehr ins Haus komme.

ueber dem Erzählen gerieth ich in Feuer. Ich war gehetzt, voll Verdruß; die Katastrophe hatte mich erschüttert: und da schalt ich mich denn weidlich: gab mir, wie schon öfter geschehen ist, tüchtige Ver= weise über meinen Leichtsinn; über, ich weiß nicht was für eine abgeschmackte Nachgiebigkeit in mir — ein verdammtes loses liederliches Wesen, welches andere

Gutherzigkeit nennen mogen, wodurch ich in berglei= chen Verwickelungen gerathe, die mich gleich von Un= fange årgern und peinigen, und wohinein ich mich denn doch ziehen und weiter ziehen lasse. Darüber schrieb ich, wie ichs fühlte, und schenkte mir nichts. Aber daß ich plotlich ein ganz andrer Mensch geworz den sen, siel mir nicht ein, und ich habe es auch, we= der gesagt, noch von weitem zu verstehen gegeben. So aber scheint es Luzie genommen zu haben, und dachte. sie musse mich geschwinde und recht fest jest benm Wort halten, zu meinem Besten. Das verdroß mich aus zwen Urfachen: erstlich, weil es albern; und zwentens, weil es unredlich war. Albern war es, weil mich Luzie von der blinden Ruh und dem edlen Ganfespiel her schonkennt; hernach, da ihre Mutter starb, in unserm Hause neben mir aufgewachsen ist; endlich jest in Wien von neuem mich so lange ge= sehen hat. Freylich wurden wir dort ein wenig in ein= ander verliebt, und das bringt gewaltig aus der Be= kanntschaft; aber wir horten auch auf in einander ver= liebt zu senn, und das stellt noch gewaltiger die Bekanntschaft wieder her. — Du schüttelst inclement den Ropf, guter Clemens; und Du haft Recht. Ich sollte

von dieser Geschichte in bem Tone nicht reden; es ist die widerlichste in meinem Leben, und ich muß mich schämen vor Luzie, die mich bemuthigte ohne Stolz: die mahrhaft Gnadige! so daß ich ewig ihr zu Rugen liegen und sie verehren muß, wie ein Besen boz herer Urt, wofür ich sie erkenne. Aber darum sollte fie boch nicht so fenerlich thun, und ein solches Gluckwunschungs=Schreiben an mich, den Eduard All= will, ergeben laffen, wie sie gethan hat. Das war, ich fage es noch einmal, unredlich! Denn da sie mich an meiner schlimmsten Seite, wie vor ihr kein Mensch, ins Huge gefaßt und zu Herzen genommen hat; so kann es unmöglich ihr wahrer Ernst senn mit ben frohen Hoffnungen, wofür sie mir den Dank zu Fußen legt. Ihr Brief ist eine Predigt en chauvesouris, die mich mit einer Bekehrung anführen will. Ich habe Luzie zu lieb, als daß ich ihr dies so konnte hingehen laffen. Much muß ich, Gewiffens halber, einen Angriff auf ihr feverliches Wesen thun. Lichhaberen am Fenerlichen ist den Madchen besonders eigen: wer ihr Freund ist, warnt sie davor; oder sinnt, wenn es mit dem Warnen zu spat ift, wie er sie heile. Luzie muß henrathen, ohne Vorzug.

wird jest dren und zwanzig Jahre alt; das ist für ein Fräulein schon ein sürchterliches Alter. Wie sie sietgest gestimmt ist, sindet sie keinen Mann, der ihr recht wäre; und am Ende werde ich die Schuld haben müssen, ob ich gleich unter allen Männern am wenigsten für sie getaugt hätte. Deine Schwester, nimm mirs nicht übel, ist auch keine gute Bekanntschaft für Luzie, so eine vortrefsliche Freund in sie auch senn mag. Sie spannt die arme Luzie nur immer höher, und vermehrt ihren Hang zum weinerlichen Ernst.

Wie mich das alles schiert, kann ich Dir nicht ausdrücken. Es war so natürlich, was mir mit Luzie begegnete; und doch liegt es mir — soll ich sagen auf dem Gewissen? Da ich sie wiedersand in Wien, hatte ich sie seit mehreren Jahren nicht gesehen. Das schöne, holde, gefühlvolle, geistreiche Mådchen: ich sah meine Kindheit, meine Jugendjahre in ihm wie verklärt! Ein solcher Eindruck wird mir nie wieder. Und ihre Freude ben unserem Wiedersehen! — "Bruzder Eduard!" rief sie, und siel mir um den Hals. Mir schmolz das Herz; aber in Liebe zerschmolz es nicht. Was denn? Darf ich das Wort Freundsschaft nennen, da ich die ihrige zu mir in eine Leidenschaft nennen, da ich die ihrige zu mir in eine Leidenschaft

schaft übergehen sah, die ich nicht theilen wollte, und bennoch nahrte; wissentlich nahrte? — Wie ich Dir vorhin fagte: - ich ließ mich gehen; wurde ver= wickelt, gerieth aus einer Nachgiebigkeit gegen mich selbst in die andere; wollte mich tauschen, konnte nicht, und wurde vorstockter .... Du weißt ben großmuthi= gen Schritt, den sie that; und wie nur alle ihre Sor= ge bahin ging, daß ich mir von Herzen mochte selbst verzeihen konnen. Sie nahm von mir den Schwur, daß ich auf jede Gefahr aufrichtig gegen sie senn, und sie nie mehr in irgend etwas hintergehen wolle. Die= fen Schwur werde ich halten, und auch ben dieser neuen Gelegenheit mich ihr darstellen, wie ich bin. Ihr soll kein Wahn in Absicht meiner bleiben. Das verkehrte Soffen und Erwarten von mir; das bestån= bige Unliegen und Gequale darüber, ist mir unertrag= licher als Verachtung und Haß. Ich will burchaus nicht die Vollkommenheit eines andern fenn; nicht einmal meine eigene; benn ich weiß noch nicht, was meine eigene Vollkommenheit fur ein Ding ift. Um wenigsten soll Luzie sich etwas in den Kopf setzen von einem Allwill, ber noch kommen möchte. Das tauat ihr nicht; und ich muß es ihr mit Gewalt aus

dem Kopfe bringen. Bin ich einmal todt, so mögen sie mich selig sprechen, oder gar canonisiren, und dem Teufel, der es nicht leiden will, die Hölle so heiß machen, als sie Lust haben. Aber so lange ich lebe, sollen sie ihn nicht tückischer gegen mich machen, als er es schon ist. Mir ekelt gar zu sehr, wenn ich mich als so ein Bild chen sittlicher Heiligkeit, das ich werzben soll, betrachte.

Laß mich abbrechen, und sage Luzien nichts. Ich fing diesen Brief an, in der Absicht, daß Du sie vor=bereiten solltest; aber ich bin anderes Sinnes geworden über dem Schreiben. — Du Bosewicht lachst wohl über meine üble Laune, und denkst: Er hats doch gefühlt! — Meinetwegen!

Lebe wohl!

Dein Eduard.

#### XI.

## Amalia an Sylli.

Den 20ten Marg.

Ule haben Dir geschrieben (\*); Mann und Maus, und Maus und Mann; Umli allein hat nicht geschrieben, hat sogar ihren gewöhnlichen Syllis = Poststag vorbengehen lassen, und möchte fast den heutigen wieder vorbengehen lassen.

Bin ich Dir etwa bose, Sylli? Hast Du mir etwas gethan? Mir allein? Ja, mir allein hast Du was gethan; wenigstens kommt es mir so vor, daß ichs allein bin. Mir allein hast Du das gethan, daß ich mich schämen muß, wenn ich an Dich denke, weil es Mir wohl geht, und Dir geht es übel, und das nicht recht ist. Ich fühle das, wie einen Vorwurf, ob ich gleich mir selbst darüber keinen machen kann; und sieh, gerade davon wird man bose.

Ich habe Clerdon sonst wohl gefragt, wenn ich Weiber sah, die unartige, widerwartige, unerträgliche Männer hatten, und doch ganz heiter aussahen; auch

<sup>(\*)</sup> S. den VIIIten Brief.

wirklich sich gar nicht unglücklich fühlten, sondern wohl so fortleben mochten: wie das zuginge; wie das möglich wäre? Da ich Clerdon zum erstenmal fragte, (es war ben Gelegenheit der sansten, geistreichen, allerliebsten Strohmfels) bekam ich zur Antwort: die Strohmfels hat Kinder. Das wußte ich schon. Also weißt Du's? sagte Clerdon, und setze hinzu: Amalia wird auch Kinder haben! saßte mich darauf in seine Arme, küßte mich und ließ mich nicht weiter reden.

Nun habe ich Kinder, und verstehe etwas besser was Elerdon meinte, und glaube ihm auch für die Frau von Strohmfels und andre, und bin froh, daß ich es gelten lassen kann: aber näher muß mir kein Mensch, am wenigsten Elerdon, damit kommen wolzlen. Ich weiß nicht, woher ich den Heinrich, den Carl, die übrigen nach der Reihe so lieb habe; so ganz anders lieb wie andre Kinder: als daher, daß es Elerdons Kinder sind, die ich ihm brachte.

So verstehen es ja auch alle andere Menschen. Sagten nicht die Leute ben meiner ersten Niederkunft: "das ist eine wackere Frau, die Clerdon; sie hat ih= "rem Manne einen Sohn gebracht." Hernach: "Die

"Clerdon wird stolz senn; sie hat ihrem Manne wie"der einen Sohn gebracht." Endlich: "die Elerdon
"ist glücklich; ihr Mann wünschte sich eine Tochter,
"und nun hat sie ihm eine Tochter gebracht." — D
ja! Sylli, die Elerdon ist stolz und glücklich; aber Umli ist nicht stolz, und Umli für sich wäre nicht
glücklich; auch nicht mit ihren Kindern. Es wäre
auch wohl der Mühe werth, daß Umli Kinder hätte.
Urme Kinder, wenn ihr es nur von Umli wäret!

Auf dies alles hat mich die liebe Stelle in Deinem Briefe gebracht, von Deinem Hangen an Kindern und Kindesgleichen. Und da wollte ich Dir sagen, liebe Schwester: Komm zu der Mutter; komm zu den Kindern und der Kinder Vater; komm zu den Mådchen von Heimfeld! Ich glaube, noch vor Iahres Ende bin ich wieder in Wochen. Gegen dahin wenigstens komm, und auf immer. Zeht gleich mußt Du das sesstgeben, daß Du kommen, und, was sich bis dahin nicht zesügt hat, lassen willst.

Du bist auch Mutter gewesen, Sylli; und ob Du gleich das Kind verlorst, würdest Du doch das nicht missen wollen, daß Du Mutter warst und Mut= ter bleibst. D Mutter, komm zur Mutter!

Du haft selhst Dein Kind gestillt, wie ich auch thue. Darüber geht auch nichts. Wenn so ein klei= nes Wesen ausgeschlafen hat, und nun gestillt ist, und lieat einem da im Schoose, und fångt an zu girren por Lust und sich zu regen vor Lust, und fångt an zu lachen und zu scherzen mit der Mutter, die ihm alles, alles ist: — Ach, Sylli! weiß es, was die Mutter; weißes, was es felbst ist? Nichts weiß es. Aber es hångt an der Mutter, und hat so Recht, so unaussprechlich Recht, an ihr zu hangen! Sage, liebe Syl= li, wenn das suße holde Wesen so vor Dir lag unter Deinen Augen, und hinaufschaute, und hinaufreichte mit allen seinen Gliedern; Dich hatte und Dich suchte; unbegreiflich Dir dankte, unbegreiflich Dich liebte: wenn Du es denn an Dich drucktest und an Dich herztest, falteten benm Umfassen sich Deine Bande nicht von selbst; Deine Augen, hatten sie einen andern offe= nen Weg als nach dem Himmel, und konntest Du das Beten laffen? Mir beucht, wenn das Nater Unfer nicht schon da gewesen ware, ich hatte es hundert und hundert mal erfunden!

Liebe Sylli! Andere werden sagen, es sey nicht gut, Dich an dergleichen zu erinnern: aber Amli, ob

sie gleich lange nicht so klug ist wie andere, versteht das doch besser, und weiß, daß es wohl gut ist. Was. Du von Deiner Freude an Kindern schreibst, von dem Troste, den Du daher nimmst; ich sage auch, und so sehr als keiner, daß es lieb ist und schon, und man es Dir ja nicht nehmen soll. Aber das recht e ist es doch nicht, und das recht e soll man Dir noch viel wenisger nehmen. Wo Du mit Deinem Liebs und Gernshaden der Kinder ansängst, da ist gar nicht der Unsang; der ist nicht ben den rothen Backen, nicht ben dem Tanzen und Springen und Jauchzen, und benm Bon-Bon: der ist ganz wo anders. Der ist da wo man nichts sieht, und man nichts weiß; da, wo die Welt angefangen hat.

Weißt Du, wo die Welt angefangen hat? Ich weiß es; kann es aber niemanden sagen, der cs nicht schon weiß. Dir kann ichs sagen, und wills Dir sagen, ins Ohr — Hast Du gehorcht? — — — Und verstanden?

Erst gestern war jemand ben uns, der war recht voll von hieher und daher, und wollte meinem Elerdon anstreiten, alles kame von der Eigenliebe: und wie uns etwas Nußen oder Schaden, Freude oder

Leib brachte; so hielten oder ließen wirs. Damit hatte diesem Herrn die Welt angefangen. Clerdon machte einige Einwürfe; darüber kamen Heinrich und Carl den Saal herein gedreht und getanzt, und hingen sich dem Vater an Hande und Arme, und ließen sich wegschleubern, daß sie auf dem Teppich herumtummelten, und kamen bann zur Mutter sie zu zerren, zu brangen Sehen Sie, fagte Clerdon zu dem und zu necken. klugen Manne, wenn Ihre Philosophie auch ganz die meinige gewesen ware; so hatte ich sie dieser Anaben wegen aufgeben muffen. Das Dasenn uneigennütiger Licbe, eines Wohlthuns ohne den entferntesten Gedanken an Ersaß, einer alles überwiegenden Treue, habe ich durch sie als Thatsache in mir selbst. Und schon das Weib da, auch ohne Kinder, hatte mich um jene Philosophie gebracht. Sie wurden mir dies ohne Mühe anders zu erklaren und sogar meine Thatsachen bergestalt mit Worten auf Ihre Seite zu bringen wissen, daß ich mit Worten nicht gegen Sie aufkame; denn immer hat die tiefer liegende Wahrheit das Wort= gewebe wider sich; es ift der Instinkt des Buchstabens, die Vernunft unter sich zu bringen, mit ihr umzuge= ben, wie Jupiter mit seinem Bater.

Das lette hörte und verstand ich nur halb; benn da Clerdon die Worte aussprach: Schon das Weib da! fuhr ich zusammen, wurde roth, und sah wo an= ders hin. Da fiel mir Garbetto in die Augen, und ich dachte: was brauchte Elerdon Frau und Kinder in das Spiel zu mischen; er durfte ja nur den Hund fragen, das gute treue Thier, das auch sprechen kann. Indem gings mir unwillkührlich aus dem Munde: "Wie spricht der Hund?" — Du weißt, wie Garbetto auf diese Frage zu bellen anfangt. Unserem Clerdon, der mich errieth, kam das Lachen an. Um es zu verbeißen, wollte er zornig thun gegen den Hund. Darüber kam auch mir das Lachen. Er tuschte, und ich in einem fort zu rufen: wie spricht der Hund? Das gab eine Hege, ein Gerausch, einen Rumor mit den Kindern dazwischen, und ein allgemeines Lachen, welches der Unterredung ein Ende machte. Gleich dar= auf empfahl sich der Philosoph.

Was will ich Dir damit, liebe Sylli? Ich will, daß Du nicht die Augen zu haben sollst, um desto mehr zu denken, wie der Philosoph, dem Garbetto den Mund stopste; sondern offen sollst Du die Augen ha= ben, wie Elerdon, und sollst, wie Elerdon, etwas

haben, das Dir in die Augen fällt, und Dir das Denz ken zurecht weist. Wie es hergeht vor Einem, wenn einem Nichts in die Augen fällt, das hast Du oft gez nug im Traum ersahren. Man kann sich da gar nicht heraushelsen, wie sehr man auch im Traume meint, die Augen aufzuthun. Gehen sie einem aber wirklich auf, so wird in einem Nu auch wieder alles in der Welt vernünstig.

Darum habe ich oft gedacht, wir möchten wohl unsern Verstand nicht so ganz an und selbst haben; und ich denke es gern, wegen der guten Aussichten für das Mehr bekommen, welche ich da finde, und wesen des Fingers, der mich zurecht weist, den ich ergreisen und mich daran halten kann. Höre nur, wie Clerdon einmal, da ich zu B — war, geträumt hat. Ich will Dirs von Wort zu Wort aus seinem Briese abschreiben.

"Was mir die vorige Nacht erschienen ist, liebe Amli, erräthst Du nicht, und kein Mensch wirds er=rathen. Also laß Dir erzählen. Ich hatte mich zu Pferde gesetzt und war ben Dir in B—. Wir sigen froh und ruhig bensammen; da kommt der Bediente mit einem Briefe. Nachrichten von Hause!

rufst Du; erbrichst mit Ungeduld das Siegel und liessest. Gott im Himmel, Clerdon! sagst Du ploglich; ich bin gestern mit dren Kindern niedergekommen, zwei Knaben und einem Mådchen. — Das ist unmöglich, gebe ich Dir zurück; Du bist ja hier gewesen. Wohl! antwortest Du; aber lies den Brief: Du kennst Lenorens und Clärchens Hand; sie schreisbens bende. Ich habe viel ausgestanden; aber ich bessinde mich wohl, und meine Kinder leben. Ich sehe den Brief an, werde überführt, lasse in größter Eile satteln, um nach Hause zu jagen, damit die armen Kinder Ummen und Tause bekommen."

Sieh, liebe Herzige, so wunderlich kann es in der Welt zugehen, wenn man nicht in vollem Ernste mit daben ist; sondern nur davon sich träumen läßt. Uch, Schwesterchen; und es gibt schlimme, schlimme Träume! — und man kann nicht glauben, während man träumt, daß es nur geträumt ist. Verzeihe mei= ne Unspielungen, und komm nur zu uns, wo Dir die schlimmen Träume gewiß vergehen und die Augen offen bleiben sollen.

Clerdon hat Dich wegen Allwill auf mich ver= wiesen: ich würde Dir ausführlich von ihm

Das ist Neckeren von ihm. Er weiß erzählen. baß ich nicht ganz seiner Meinung über ben Belden bin, und will aus Rachsucht mich in die Verlegenheit seben, entweder Parten wider meinen herrn zu er= greifen, und um den Ruhm meiner granzenlofen Un= terthaniakeit zu kommen, oder ein wenig zu heucheln. Wirklich habe ich in dieser Verlegenheit Dir von Allwill nur obenhin geschrieben, und ihn blos vorkommen lassen, wo und wie er wirklich vorgekommen war. Das heißt Clerdon, sich tuckisch aus dem Handel ziehen. Er fagt: es fen unverantwortlich von mir, da mir die mahre große Andacht, die All= will zu mir habe, bekannt fen, daß ich ihn fo für eben viel behandelte. Gut denn! Ich will in mich gehen, und habe schon angefangen. — Zuerst habe ich genau wissen wollen, wie alt der junge Mann sen; denn Clerdon hat uns darüber in große Verwirrung gebracht. Dir hat er geschrieben, All= will sen zwen und zwanzig - oder warens dren und zwanzig? — Sahre alt, und ich mußte ihn beswegen loben, weil er ihn hier gewöhnlich kaum zwanzig Sahre alt senn läßt, und wir uns oft genothigt sehen, ihn noch darunter anzunehmen. Diesen Nothigungen

ein Ende zu machen, habe ich mir eine Urkunde ver= schafft, die ich ben Gelegenheiten vorzeigen werde, nach welcher Allwill heute unwidersprechlich fünf und zwanzig Jahre, dren Monate und sieben Tage alt wird. Begreifst Du, warum Allwill nicht einerlen Alter haben darf? Ich dachte, soviel Einerlen durfte doch wohl in ihm senn, ohne daß es einem Langeweile machte. Es ist gewiß eine schone Sache um die Jugend; und da Allwill so vieles weiß, so vieles kann, große Unlagen so trefflich entwickelt hat, und sich die meiste Zeit wirklich zum Bewundern gut ausnimmt, so ist es eine Zierde mehr für ihn, daß er noch so jung ist. Aber ich bachte doch, er ware jung genug mit kaum funf und zwanzig Sahren. kommt das nie vor, daß er kaum zwen und zwanzig. oder gar noch nicht zwanzig Sahre alt ist, wenn al= lein sein Lob erschallen soll; sondern ben andern Vorfällen. Davon ist Clerdon erst recht warm für ihn geworden, daß er ihn so oft vertheidigen mußte, und die Vertheidigung von gestern sich mit der Ver= theidigung, die morgen nothig wurde, nicht vertragen wollte; mit der von übermorgen noch weniger, und so immer viele neue Runfte und großere Unstrengungen

nothig wurden. Die Anstrengung allein vermehrt schon den Eifer, habe ich oft von Elerdon gehört; als=bann der Eifer wieder die Anstrengung: so macht man sich eine Sache eigen — sagt Elerdon — vergist sich selbst und lebt nur in dieser Sache; wird Eins mit dem Dinge, das man treibt — Sylli, wenn die Liebhaberen an Allwill mir den Elerdon mit ruchlos machte? Fort, fort mit dem bosen Menschen!

Habe ich das Eis gebrochen, Schwesterchen? Warte, es wird allmählig noch besser kommen. Um= sonst soll mich Clerdon nicht gehetzt haben. Immer tiefer will ich in mich gehen, bis er selbst in sich geht, oder wenigstens das Hehen läßt.

Diesen Augenblick erhalte ich ein Billet aus Heimfeld. Die Madchen haben einen Brief von Dir erhalten, den sie mir aber nicht schicken, weil sie den Nachmittag selbst herein zu kommen denken, und gern daben senn wollen, wenn ich ihn lese. Ich lobe mir das; denn nun kann ich mich doppelt auf die lieben guten Madchen freuen. Soll ich nun diesen Brief bis übermorgen liegen lassen? Behüte der Himmel! Er soll diesen Augenblick gesiegelt werden, und auf die Post.

### XII.

# Sylli an Lenore und Clarchen.

Den 14ten Marg.

Sch habe dreymal hintereinander nach C\*\* geschrie= ben; aber die arme Sylli muß nur wieder geschwinde hinsigen, und noch einmal nach C\*\* oder Beimfeld schreiben, sonst halt sies nicht aus. Es ist ihr von neuem so traurig ums Herz; ihr Sehnen nach Euch hin ist in so starkem Schwunge, daß sie unmöglich sich zur Rube bringen kann. — Diesen Morgen, unter= beffen Susanna fie anziehen half, kam eine Ginla= bung . Untwort: "Meine Empfehlung; ich wurbe aufwarten gegen Abend." — Und nun feufzte die arme Sylli, und konnte sich nicht enthalten zu Su= sanna zu sagen: "Wer nur fliegen konnte! Ich wußte wohl, wohin ich auf Besuch floge." Die holzerne Susanne hatte nichts hierauf zu antworten. Das Mådchen ist mir ein allzu unbehülfliches Geschöpf. Auf Empfindung ben ihr machte ich gern keine Anspruche; aber auch nicht einmal so viel Phantasie, so viel Glaube, daß sie an mich und Euch auf irgend eine Art zu hangen kame. — Doch ist es keine Glieder=

puppe! denke ich wohl einmal, und versuche neuerz dings, dieses oder jenes ben ihr anzubringen; aber da kommt sie mir ein wie allemal entgegen mit ihrer Seele, eben so holzern, wie mit der vorgereckten Brust ihres Leibes. Auch wenn sie wohl von selbst des Herrn Rez gierungs=Raths oder der Frau Regierungs=Råthin erwähnt, welche sie gekannt zu haben die Gnade gez habt hat; so hat sie daben ein so unlebendiges Aussez hen, wie die Toilettschachteln, neben denen sie steht, mir die Nadeln daraus zu reichen. . Seht, Kinz der! so gehts mir.

Die vergangene Woche war wegen meines bosen Rechtshandels ein Verzleich im Vorschlage. Ich mußte ben dieser Gelegenheit allerhand widrige Leute sehen; hauptsächlich denn auch den grundschlechten Gierigsstein. Der alte Unhold war mir lange nicht vor Ausgen gekommen; ich erschrak vor seiner Gestalt, die seitdem noch um vieles widriger geworden ist. Denkt nur, der Mensch machte mir Vorwürse, und zulest, nach einigem hin und wieder reden, sing er gar an zu weinen. Ach! daß Augen wie die seinigen — daß alle Augen Thränen haben! Einem Gierigstein, wenn er weinen wollte, müßte, statt der Thränen,

etwas aus den Augen kommen, was man wie Staub= flocken von sich abschütteln konnte; benn Thranen ruhren einen doch immer, betrügen einen. Un diesem Gierigstein ift es mir zum Schrecken aufgefallen, was für eine Gestalt zum Vorschein kommt, wenn ei= nem verkehrten Menschen das Alter die Maske weg= borret, Fleisch und Farbe seine Buge nicht mehr ver= stecken. Da zeigt sich ber abgehartete Nerve. Erstarrt im Häßlichen liegt er da zur gräßlichen Schau: da bebt der nackende Mund, der kalte, unholde; da zit= tert das trube Auge, dessen Blick, nicht mehr lenksam, harren muß im Ausdruck des Argen; da schlappt, odemleer, die Nase, verkundiget Stadt = Neuigkeiten, Skandale, und weiter nichts; da senkt sich die kraft= lose Stirne, auf welche Furchtsamkeit und Mißtrauen bie Hauptrunzeln gepragt haben. — Es ist ein pein= licher Unblick, ein wahres Höllenbild, so ein ganz ver= kommener Mensch, der nun offenbar heilloß in die Er= de hinunter starrt! - Meine Mutter, die fuße, liebe, o, wie war die so schon durch ihre schone Seele! — Sie verschwand wie ein Engel. Nie werde ich das himmlische Bild vergessen; werde es noch oft wieder anfrischen mit Thranen, mit Freudenthranen

über die liebe Mutter, daß sie so war, und daß sie so aussah.

Ich mochte wissen was Ihr heute treibt. Ben= sammen send Ihr gewiß, benn es ist Sonntag; aber was für eine Urt Wohlleben Ihr mit einander habt, wie und wohin Ihr Euch mit einander weidet, darauf sinn ich. Ist Umalia die Herführerin, dann gehts wohl nach der Kasanerie, und Ihr bekommt Gebacke= nes, Milch und Musik; ist aber Clerdon an der Spike, dann geht es in den Wald, oder über die Felder långs der Donau, und Ihr holt Euch Hunger und urft. — Und Guer eigenes Geschäft baben, Ihr zwen losen Madchen? Was wohl unter Euren Schalksaugen sich fur Gluck und Ungluck zuträgt? Daß nur von Eduard keine Frage sen! Un diesem Eduard in Eurer Mitte kann ich unmöglich Behagen finden; und ich sehe aus einem Briefe, den ich gestern von Clerdon (\*) erhielt, und der größtentheils von Allwill handelt, wie sehr dieser unter Euch gelitten ist. Was ich von ihm erfahre, was mir auch mein Bruder (\*\*) von ihm meldet, der doch gewaltig auf ihn halt,

<sup>(\*)</sup> S. ben Vten Brief.

<sup>(\*\*)</sup> Clemens von Maliberg.

macht mich zittern für Unheil. Der unbändige Mensch mag wohl daben ein wackerer Junge senn, und es mit andern gewöhnlich besser meinen, als mit sich selbst: aber dadurch wird er nur gefährlicher; das gibt ihm die offene, unschuldige Miene, wogegen kein Rath ist, worauf man ihm die Hand von ferne reicht, sich ihm anschlingt, und Gemeinschaft mit ihm macht. Erst hintennad, wird man gewahr, was er für unsichere Straffen mandelt, wie verwegen er im Handel ist, wie wohlfeil er seine Haut bietet, und folglich die seines Genossen mit . . . Run ein Madchen, das seines Weges kame — diesem auszuweichen — wie ware es moglich? So ward unsere Luzie hingewagt, so ging uns das suße Geschopf verloren; denn sie stirbt, Rin= der, und ihr Tod ist dieser Allwill?

Nie war der Holden ein Jüngling erschienen wie Allwill — so voll Geist und edeln Strebens, und zugleich so an sich haltend, so sinnig und umsichtig. Keine Lugend, keine Liebenswürdigkeit, die sich nicht in ihm abspiegelte, wie Sonn im Meere. Und das so ganz aus nackender Eigenschaft seiner Natur! Zede Vortresslichkeit fast überschäßend im Andern, schien er bescheiden und war es auch wohl, in seinem aufrichti=

gen Entzücken, sogar bis zur Schüchternheit; er wollte nur sich nähern dürsen, nur gelitten seyn in dieser Nähe. Diese Einfalt ben so viel Vorzügen, ben dem schönsten Jugendglanze, rührte, bezauberte. Unserer Luzie — dies alles vor Augen! D, ich sehe den Engel — still und unbemerkt in der Ferne schweben — beten für den seltnen Jüngling — Entzündet nur in Freude, in reiner Engels=Freude über den Edlen! . . . Und dennoch war es Gift! . . . Kinder! wenn es Euch nur hieben schaudern könnte, wie es mich schaudert! . .

Thoricht! Es kann Euch so daben nicht schaubern. Aber wie rette ich Euch? Clerdon, Amalia, hutet mir die zwen lieben Geschöpfe!

Es foll unerhört seyn, daß diesem Eduard je ein Anschlag mißlungen wäre. Er wagt sein Alles an die Erreichung jedes Zwecks. Wer ihm abgewönne, gewönne ihm nie weniger als sein Leben ab. Elemens nennt ihn einen Besessen, dem es fast in keinem Falle gestattet sey, willkührlich zu handeln. — Ein furchtbarer Charakter! — Und wie täuschend da, wo er das Schöne und Gute sich aus Lust zu eigen macht! — D, hütet euch! D, slieht! — Du Lenore beson=

bers; Du mit dem zarten durchbringlichen Sinn! — Glaube mir, Beste! Liebe macht uns Weiber immer unglücklich. Die Männer verdienen so wenig das Opfer unseres Daseyns, daß sie nicht einmal anzunehmen wissen, mas wir ihnen geben. Das Gluck ein gan= zes Herz zu besitzen — wie sollten sie das schäpen können, da ihr Herz nie einen Augenblick ganz, nie ein Gefühl des Herzens ben ihnen lauter ist? Reine Wonne, nicht die hochste der Menschheit, gilt ihnen so viel, daß sie dieselbe rein bewahrten. Reine Empfin= dung ist ihnen in dem Grade lieb, daß sie nicht durch ekelhafte Vermischungen sie trubten, ihr Bild entweih= ten. Die Kulle des Kostlich en - die schmecken sie nie, haben sie nie; darum kann ihnen nie genügen; darum sind sie — ohnmåchtig zur Liebe. Wir Urme merken das nicht gleich; wir glauben wohl gar eine Zeitlang stärker geliebt zu senn, als wir selbst lie= Aber, o wie bald offenbart sich das anders! — Da stehen wir bann bem Geliebten gegen über, und fühlen durch unser ganzes Wesen: — Dein! fühlen durch unser ganzes Wefen: — nicht Mein!

Wenn Du das Gräßliche — die unaussprechliche Schmach des Gefühls ahnden könntest: — ich —

Dein! Du — nicht Mein! — Berloren zu senn, ganz verloren an einen andern. Unser eigenes Selbst entslohen aus uns — entslohen aus Ihm. Gar kein Daseyn mehr! Man ist versschwunden unter den Lebendigen; getilget mit Schande aus ihrer Zahl — Elend ohne Maß, ohne Namen!..

### XIII.

## Lenore an Sylli.

Beimfeld, ben 22ten Marg.

Du weißt von Amalia, daß wir Deinen Brief erhalten haben, und mit dem Briefe zu ihr kommen wollten. Und hatte dieser Brief traurig gemacht, und ich weiß nicht in was für eine Bangigkeit versetzt, die wir und selbst nicht zu erklären wußten, und wovon wir ganz mißmüthig waren. Umli schalt und darüber, erzählte und was Sie Dir geschrieben hätte, hieß und gutes Muths senn, und flößte und eine solche Zuverssicht zu Deinem nahen Kommen ein, daß wir heiter, und, am Ende, lauter Freude mit ihr wurden. Da sie und wieder froh hatte, warnte sie und hinterher noch einmal: nicht, sagte sie, vor dem betrübt, sons dern vor dem trübe senn.

Was Du von Allwill schreibst, war ihr, wegen Clerdon, sehr willkommen; ob es gleich, sagte sie, im Guten wie im Bosen, etwas über die Schnur ginge. Aber desto besser sur meinen Gebrauch, setzte das lose Weib hinzu. Clarchen und ich, wir sollten ihr beym

Angriffe helfen; und es war drollicht, wie sie uns die Berhaltungsbefehle darüber ertheilte. Ich schlug vor, wir wollten erst Probe halten. Beyleibe nicht! sagte Amli; wenns denn nicht so kame, wie wir probirt has ben, so würden wir irre. So gings fort, und wir trieben sonst noch allerlen, und waren eben in gewaltizem Lachen, als Clerdon ins Zimmer trat.

Du wirst zanken, rief ihm Umli entgegen. Clarchen hats gethan; die ftand, eh ichs mich verfe= hen konnte, auf dem Stuhl, und langte den Casars= kopf von der Console herunter, um an ihm zu versu= chen, wie uns die Sauben da stehen murden. Es uberlief mich kalt, da sie hinauf langte; und ich habe ge= waltig geschrieen. Aber da der kahle Herr einmal glucklich auf der Commode stand, habe ich ihn auch für mich wegen einer Haube zu Rathe gezogen, und ihn auch um das Mantelchen gefragt, das er noch an= Nein! sagte Clerdon nur mit halbem Lachen; solche Schäckerenen müßt ihr nicht treiben. Du un= nüße Clare, wenn du mir den Kopf zerbrochen hattest, wie erholte ich mich an dir ? Wollte ich deinen auch da= gegen nehmen; so paßte er ja nicht zu den übrigen?

Casar mußte nun geschwinde Haube und Mantel-

chen zurückgeben, welches er im Leben wohl nicht gethan hatte; und Elerdon setzte ihn wieder an seine Stelle.

Die Madchen haben einen Brief von Sylli, sag= te jest Amalia, und kamen so beklommen hierhin, daß sie mich dauerten. Du mußt durchaus Rath schaf= sen, daß die Schwester zu uns kommt; oder Ich schasse Rath und ziehe nach E\*; denn meine Sylli soll nicht umkommen ohne mich!

Es war schön, sehr schön, liebe Sylli, wie Amalien hieben die Thrånen in den Augen standen; und wie auf ihren Wangen und um ihren Mund, Zür= nen, Lächeln und Bitten wechselte und bensammen war.

Du kennst den Blick unseres Clerdon, womit er wie zu Amalien hinüber langt, sie anrührt; und wie ihr denn die Hand schon bebt, die er sodern wird, um Mund und Stirne darauf zu drücken, und die Augen wieder auszuruhn.

Da Clerdon den Brief gelesen hatte, stand er auf, ohne ein Wort zu sagen, und ging mit übereinander geschlagenen Urmen im Zimmer auf und nieder, den Kopf bald tief gesenkt, bald in die Höhe gerichtet.

Clerdon! rief Amalia: wenn du auf Rath sinnst,

so wird dir das morgen in der Frühe besser gelingen. Besinne dich jest nur, und sage uns, was Lenore we= gen Allwill antworten soll.

Mir war ganz heiß; benn was eben vorgegangen war, und Clerdons finsteres Auf= und Abgehen, hatte mich wieder in die Wehmuth versetzt, mit der ich von Heimfeld gekommen war. Ich lag in Gedanken vor Dir auf den Knieen, weinte und schluchzte in Deinem Schooß.

Aber wie schon hier Amalia den Gang der Unterredung leitete: ach, wenn ich Dir dies erzählen könn=
te! Beyde, Amalia und Clerdon, sagten tressliche
Dinge. Aber alles, was Amalia sagte, war so ganz
uns gesagt, so gut, so unvergeßlich und so wahr;
und wie sich das machte, und immer besser machte,
überall von selbst unter Ernst und Scherz; wie auch
Clärchen und ich unser Wörtchen bequem einzumischen
sanden, so daß wir ben diesem Wörtchen daß übrige
noch besser behielten, und es hintennach uns eindring=
licher machen konnten — Liebe! es läßt sich nicht auf=
schreiben. Aber sen Du nur ruhig unsertwegen; so
lange wir in Amaliens Nähe sind, wird kein Böses,
wenn es uns auch berührte, uns etwas anhaben können.

Ich habe Clarchen in der Stadt gelassen, wo sie bis Montag bleiben wird, um für Clerdon verschiede= nes abzuschreiben, was er nicht in andere Hande geben mag; und mit ihm, wie er hinzusette, zu überlegen und zu disputiren. Das ist nicht blos zum Lachen mit dem Disputiren; bende sind beständig an einander, und wer anfängt, bas ist immer Clare. Gewohnlich mit einer Frage. Dann ist sie mit der Antwort nicht zufrieden, und fragt weiter; ist wieder, und noch einmal, und immer weniger zufrieden: damit ist der Streit im Gange, der schon mehr als einmal Zank geworden ist. Clerdon sagt ihr, sie ware von so schwerem Begriff und so eigensinnig, daß er sie für keinen Preis zu seiner Uebung missen mochte. alle stehen und sehr wohl ben diesem Unfrieden, und loben uns das Abschreiben, aus dem er nach und nach entstanden ist. Du kennst Clerdon, wie er jede Befälligkeit, die man für ihn hat, einem gern zur Lust macht, und keinen Ochsen, der da drischet, mit ver= bundenem Maule sehen kann. Dies hat die schlaue Clare wohl benutt, und sich bald vom Geheimschreiber zum wirklichen Bensitzer empor geschwungen. Na= turlich mußten Amalia und ich ben dieser Standeser=

höhung mit beförbert werden; und wir håtten es gewiß nicht zugelassen, daß es in unseren Röpfen weniger
kraus würde, als in Clarchens Röpfchen. Welche Lust
uns das schon gemacht hat, und wie schon wir unsern
Clerdon oft damit um seine Zeit bringen, kann ich Dir
nicht sagen. Wir fürchten nur, Clare wird uns am
Ende wirklich zu gelehrt, und kann nicht mehr so recht
mit spaßen. Denn das hat sie schon an sich, daß,
wenn wir mit Clerdon wider sie gemeine Sache machen,
ihr Vas Uchselzucken ankommt. Schlagen wir uns hingegen zu ihr, so läßt sie es gelten, und wir dürsen alsdann, mit ihrer Erlaubniß, zuweilen gar das große
Wort führen.

Sage mir, liebe Sylli, was ist die Glocke? Du denkst gewiß, es sen Mittag, weil ich so viel geschriczben habe, und verweisest mir, daß ich nun mit dem Unkleiden nicht zu rechter Zeit fertig senn werde. Höre; da schlägt es sieben! und sieh die Sonne, wie sie eben über das Eck meines lieben blauen Tisches sich herben macht. Ein schreckliches Gepolter hatte mich gegen vier Uhr geweckt, und da mir das Wiedereinschlummern nicht gelingen wollte, entschloß ich mich kurz und gut

Du bist jest auch aufgestanden, und zum Aufstehen. ich konnte Dich meinen Brief benm Fruhstücke lesen lassen, wenn nicht die Entfernung den unglückseligen Bund mit der Zeit hatte. Laß mir diese ungereimte Klage hingehen, damit sie mir Weg mache, der Zeit und Entfernung zum Trot, Dir meinen Brief zu Dei= nem heutigen Fruhftucke menigstens zu bedigiren. Empfange den Morgengruß, den ich von meinem blauen Tische her, unter dem frohen Gezwitscher einer Menge Bogel, die in unseren Hecken und Obstbaumen flattern und nisten, an Dich abfertige, und der sich durch das alles hindurch recht frisch in einem Ru zu Dir hin begeben soll — Empfange ihn, und nimm ihn als eine Weissagung froher Tage in Dein Herz auf; laß ihn da gedeihen; sprich zu seiner Weissagung: Es werde wahr!

Lenore.

#### XIV.

# Beylage zu Lenorens Briefe.

Lenorens Brief kam zu spåt, um noch gestern Abend mit der Post abzugehen, und das war recht gut, sage ich; benn nun kann ich Dir auch einen schönen Morgen bieten, einen so schönen als der von Lenore immer senn mochte. Ich sie oben, in dem grunen Zimmer, und schaue über die Castanienallee weg, gerad aufs frene Keld. Um Himmel herum schwebt dunnes Gewolf, so schön bemahlt von der aufgehenden Sonne, daß es wohl schöner ist, als sie selbst; aber doch bin ich auf ber Lauer, und meine alle Augenblicke sie hervorbre-Wie meinst Du, daß es meinem chen zu sehen. Stumpfnåschen läßt, so hoch über die hohen Gipfel weg in die Sonne zu blicken, gleich dem majestati= schen Donnervogel? Ich muß selbst darüber la= Aergerlich ist es aber doch, ein Gesichtchen zu haben, dem so etwas nicht låßt.

Liebe Sylli, ich schame mich jest, neulich darüber gemurrt zu haben, daß wir so früh aufs Land sollten: aber Du weißt, Heimfeld ist eine Stunde weit von Clerdons Hause; und dann, wer hatte binnen unfern drenfachen Mauern sich einbilden können, daß draußen schon der Frühling wäre? Hecken und Sträusche grünen; und überall — aus der Erde herauf — von allen Zweigen herab — faßt es einen doch so liebz lich, äugelt einen an, o, so herzig, wie ein Mutterzauge den angeschlungenen Säugling. Ich kann Dir nicht sagen, wie es mir ans Herz greift — so nahe, Sylli, so nah und immer näher, daß mir bange ist sür meinen lieben May, wenn er kommt, ich möchte ihm wohl ein wenig untreu geworden seyn.

Vorgestern spazierten wir nach Sonnenuntergang långs den Ufern der Donau. Ich setzte mich hin und sang: "Mådchen, laßt euch die Freude schmecken." Hinauswärts den Strom sah es dunkel — dunkel und dunkeler; — und hell und heller hinab. So sahen wir den Tag von dannen ziehn; und gerade über uns die Nacht, ihm an der Ferse. Leise rauschte, nah an mir vorden, der herrliche Fluß, und spiegelte den Himmel ab mit seinem Abendroth und schönfarbigem Gewölk und mit seiner Nacht. Ich erinnerte mich Deiener, beste Sylli, und segnete Deine Seele, mit der heitern Ruhe, welche rund um mich her über alles, und auch über mich sich ergoß.

Benm Weggehen rief ich Dir, gute Nacht! Eben blickte der erste Stern hervor, und ich warf Dir einen Kuß zu. Hast Du ihn gefühlt?

Was ich bennah vergessen håtte! — Die versleumderischen Nachrichten von mir in Lenorens Briefe: wirst Du sie ungerügt lassen? Einem Lamme, wie Dein Clarchen ist, so mitzuspielen! Aber bestrafe sie doch nicht zu hart, die arme Lenore; sie meint es so bose nicht im Grunde. Nur daß sie Dir so vorlügen darf, das ist arg. Allein sie betrügt sich zuerst, und beschuldigt mich, die Nachgiebigkeit und Demuth selbst, der Rechthaberen, aus bloßem Parteneiser. Also sagt sie zwar das Ding das nicht ist, aber man kann ihr nicht Schuld geben, daß sie lügt. Darum, liebste Sylli: Gnade sür Lenore!

Clarchen.

### XV.

# Clare an Sylli.

Den 29ten Marg.

Liebe Sylli!

Du hast jest schon Lenorens Brief vom 22ten mit meinem Nachschreiben, und benkst, ich bin wieder zu Heimfeld; aber sieh, ich bin noch hier, und bleibe noch bis übermorgen. Unterdessen ist es richtig geworden, daß jemand anders bald nicht mehr hier seyn wird, und ich habe Dir dies, als eine sehr gute Nachricht, mit sehr schwerem Herzen zu berichten. Elerdon hat den Auftrag, wovon Du weißt, daß er ihn sich wünschte, erhalten. Wir mussen, daß er auf Gott weiß wie lange; und darüber können wir uns unmöglich freuen. Daß Du reisest: Das hätte sollen richtig werden! — Wird es denn nie?

Ach, Sylli! Warum hat allein die Seele Flü= gel! Und wie konnte sie mit ihren Flügeln an den håß= lichen Leim gerathen, der ihr das Gesieder so zusam= men klebte, daß an kein Loswerden in dieser Zeit zu Schrinnen und Jucken an der Stelle der Flügel, welches ein Zeichen des Loskledens senn soll, und daß sie nun bald sich hervorthun werden. Aber ich glaube fast, der gute Mann hat uns das nur zum Zeitvertreibe erzählt; denn, wenn es wahr wäre, wie lange hätten wir bende, Du und ich, nicht schon andere als diese ärgerlichen Gänsesedern, womit wir so leidig zu einander kommen.

Oft, liebe Sylli, wenn ich mich im Andenken an Dich vertiefe, wandelt mich etwas an, wie ein Nahesenn von Dir. Es fährt mir ein Schauer über das Gesicht, und noch einer, und mir wird, als könnte ich Dir gebieten, zu erscheinen.

Wenigstens so wird es einmal seyn, sage ich mir dann zum Troste, und zurne mit Elerdon, der, als Philosoph, mir diesen Trost zu nehmen sich verpflich= tet fühlt, und mich durchaus überreden will, wir wür= den in alle Ewigkeit sinnliche Wesen bleiben, folg= lich einen Körper haben müssen. Ich will aber durch= aus Hände und Füße nicht mit aus dieser Welt neh= men, und schlage sogar die Flügel aus, im Fall sie mir an die Stelle geboten würden. Nichts von allem,

was die gegenwärtige Einrichtung nur verbeffern konnte, steht mir an. Denn gefett, es besterte sich, nach Lavaters Vorschlag, mit unserer gabelformigen Einrichtung bergestalt, daß ich mit Einem Schritte von einem Stern zum andern kame; so mußte ich boch schreiten, und hatte ja fast eben so viel zu thun, wenn ich diesseits der Milchstraße stunde, und Du stun= dest jenseits, um zu Dir zu kommen, als wanderte ich von hier nach E\*\*. So lange Streben und Erstre= ben, Wollen und Vollbringen in gleichem Verhaltniffe, wie hier, außer einander bleiben, wird keine sonder= liche Seligkeit zu Stande kommen, wie groß auch der außerliche Aufwand dazu fen. Darum bestehe ich dar= auf, es muß doch anders fenn, als die Herren, um ja nur zu bleiben wie sie sind, es haben wollen.

Zwischen Clerdon und mir ist es dahin gekommen, daß wir über diesen Punkt in offenbarer Feindschaft leben; denn ich gebe für jenseits der Erde meine ganze Sinnlichkeit auf, und streite für meine ganze Sinnlichkeit diesseits, daß man sie ben Ehren lasse; Elerdon hingegen will die Sinnlichkeit hier um alle Ehre bringen, und dann doch zulest mit ihr gen

Simmel fahren. Ich bin schon einige mal recht bose geworden, und Clerdon ist auch bose geworden. hat ein Buch von einem Englander, Berkelen, vorn mit einem Kupferstiche, worauf ein Kind vorgestellt ift, das nach seiner Erscheinung in einem Spiegel greift, und diese fur ein wirkliches Befen halt. Daneben sitt ein ehrwurdiger Philosoph, der über den Frrthum des Kindes lacht; und darunter stehen latei= nische Worte, welche dem Philosophen, als dem Re= prasentanten sammtlicher ungeneigten Leser, bedeuten: er lache über fich felbft. Von diesem Buche murden mir die Kinderschuhe ausfallen, sagte Clerdon. Da sie aber nicht aussielen, meinte er, er musse mich einmal in die Hohe heben und schütteln, so wurde es sich wohl geben. Allein es gab sich durch sein Rach= helsen nur noch weniger; denn ich fand: alles, was er vorbringe, laufe am Ende darauf hinaus, daß, weil wir nur mit den Augen sahen, nur mit den Ohren horten, wir auch nichts faben, als unsere eigenen Mugen, und nichts horten, als unsere eigenen Ohren-Das wollte er nicht Wort haben, und wurde bose Hernach drang er in mich, ihm zu fagen, was ich benn mit meinen Augen und mit meinen Ohren wei= ter sahe und horte, und trieb mich herum auf eine Weise, daß nun auch ich bose wurde.

Er schilt mich eigensinnig und bosartig, weil ich mich von der Vernunft, die er mir wie Ruggiero sei= nen Keinden das enthüllte glanzende Schild, beständig vorhält, nicht will blind machen lassen. Aber ich kann nun einmal die Augen, die Nichts sehen, die Ohren, die Nichts horen, und eine um lauter Nichts in alle Ewigkeit geschäftige Vernunft, nicht dulben. War= um will er nicht, daß ich, was mir hier gegeben ift, für echt und aut annehme, der Natur auf ihr ehrliches Gesicht glaube, und mich fur bort auf etwas ganz neues freue; nicht blos auf ein Mehr von und zu Richts. Da kamen wir, sage ich ihm, ja immer aus einem Richtsdahinter fur uns, zu einem andern. Sprich, ob ich nicht Grund habe, und wohl thue mich fur die Rlugste zu halten? Der Merger, den wir uns einander machen, Elerdon und ich, ist narrisch genug; denn ihm ift es mit seinen Gespenstern, die nicht ein= mal als Gespenster etwas vorstellen, so wenig ein rech= ter Ernst, als es mir ein rechter Ernst ist, daß ich in jener Welt Dich nicht sehen und nicht empfinden will. Ich soll nur der Bundigkeit der Schlufverkettung Gerechtigkeit wiederfahren lassen, womit er meine arme Vernunft gern gefangen nahme, und zu einem bloßen Spukeding für lauter Spukedinger machte; seine Kunst soll ich nicht allein bewundern, sondern mich auch daran erfreuen. Das will er dann und wann in vollem Ernste, und dann werde ich allemal in vollem Ernst auch bose.

So standen die Sachen bis gestern Abend. Ich habe mich hingehen lassen im Schreiben über diese Matterie, weil ich von gestern Abend noch so ganz voll war; und so will ich Dir denn auch noch erzählen, was sich da zutrug.

Der Finanzrath von Eck und Bibliothekar Soder brachten den Abend ben uns zu. Beide hatten schon mehr von dem Hader zwischen mir und Elerdon gehört, und fragten, wie es darum stünde. Auf Elerdons Antwort, diese Feindschaft werde mit jedem Tage bitterer, konnte von Eck seine Begierde, einem Kampfe zwischen dem gewaltigen Elerdon und der gewaltigen Eläre einmal benzuwohnen, nicht verbergen, und ich beschloß, so von ganzem Herzen gut ich auch sonst dem Manne bin, daß er diese Lust nicht haben sollte. Elerzon hatte das Gegentheil beschlossen; das sah ich auch,

und ce bestärkte mich in meinem Vorsate. Unglückli= der Weise gelang es ihm ben Amalien, daß sie ihm half. Er erzählte auf die wunderlichste Weise meine Behauptungen und Einwendungen; fragte dann Umalia, ob es nicht so sen? worauf diese ihm entweder Recht gab, oder auf eine so boshafte Weise zu meinem Nachtheile ihn verbefferte, und mich erläuterte, daß cs nicht auszuhalten war. Von mir war es sehr albern, mich so fangen zu lassen, da ich voraussehen konnte, daß ben dem entschiedenen Vorhaben der unartigen Leute, mich einmal recht bose zu sehen, mein Einreden nichts helfen wurde. Dennoch kam ich ganz erträglich davon; denn Amalia, sobald sie erreicht hatte, das ich mich einließ, schlug sich unvermerkt auf meine Seite, und half mir wacker, besonders gegen die zwen Secundanten, die Clerdon nicht im Stiche lassen durf= te, und darüber oft einen harten Stand bekam. Der Muth, den mir das machte, hatte mich verführt, et= was zuviel zu wagen, und ich war in einer ziemlich argen Klemme, da die Thure aufging, und wir Allwilln, mit einer Rolle Papier in der Hand, ind Bim= mer treten sahen. Clerdon rief ihn den Augenblick zum Richter auf, und, ohne die Amazoninnen zu fra=

gen, ob sie den Schiedsmann sich wollten gefallen lassen, erzählte er ihm den ganzen Streit; diesmal — ich muß ihm Gerechtigkeit widerfahren lassen — ziemslich ehrlich. Allwill entschied, ohne weiter zu fragen für Amalien und mich. Darauf besann sich Elerdon, Allwill könne nicht Richter seyn, weil er überall den Damen geschworen habe. Gut! sagte Allwill; ich bin auch lieber geradezu Parten, und richte mit dem Schwert.

Elerdon follte sich entschließen, verlangte Allwill, entweder meine Beschuldigung gelten zu lassen: daß wir, nach seiner Philosophie, mit unsern Ohren über- all nur unsere eigenen Ohren hörten; mit unseren Augen überall nur unsere eigenen Augen sähen; und so hinter den Augen und Ohren, rückwärts, bis zum Mittelpunkte der Empsindung, überall nur Empfinz dung en empfänden; oder sich deutlich über das erklären, was wir mit unseren Augen nicht sähen, mit unseren Ohren nicht hörten, und zurück, bis zum Mittelpunkte der Empfindung, durch unsere Empsindung nicht empfänden, und welches nichts destozweniger Etwas, und zwar das eigentliche wahre Etwas wäre. Dieses wahre eigentliche Etwas, kraft

besse, als ein Nicht=Etwas erkennen, und zu erkennen allein im Stande sind, musse er zu Tage bringen;
oder wir sprächen ihm die vernünftige Möglichkeit, ei=
nen solchen Unterschied zwischen Etwas und Etwas zu
machen, rein ab. Elerdons Forderung an uns, ihm
zu vörderst ins Klare zu setzen, was wir mit unseren
Augen und Ohren mehr als unsere eigenen Augen
und Ohren sähen und hörten, sey wider alles Recht
und alle Form, da er offenbar der angreisende Theil
sey, und uns in einem wohl hergebrachten Besitze mit
seinen Anmaßungen zu stören unternehme.

Wir bekennen, setzte Allwill hinzu, frey und unsgedrungen, daß wir nicht begreisen, wie es zugehe, daß wir, vermöge einer bloßen Rührung und Bewesgung unserer Empfindungswerkzeuge, nicht allein empfinden, sondern auch Etwas empfinden; etwas von uns ganz verschiedenes gewahr werden, und wahrnehmen; daß wir am allerwenigsten begreisen, wie wir uns selbst, und was zu unserem inneren Zusstande gehört, unterscheiden und uns vorstellen könznen, auf eine von aller Empfindung ganz verschiedene Weise. Aber es däucht uns weit zuverlässiger, uns

hier auf einen ursprünglichen Instinkt, mit dem alle Erkenntniß der Wahrheit anfängt, zu berusen, als jenes Unbegreislichen wegen zu behaupten: die Seele könne empfinden, und auf eine unendlich mannichfaltige Weise vorstellen — nicht sich selbst, noch auch andere Dinge, sondern solches einzig und allein, was weder sie selbst ist, noch was andre Dinge sind.

Ich wurde roth und blaß vor Freude, daß 2011= will die Worte zu meinen Gedanken gefunden hatte. Hervor, Ruggiero, rief ich; hervor mit dem blin= kenden Schilde, damit wir nicht ernstlicher darauf bestehen, daß das Nicht=Nichts zu Tage komme!

Zu meiner großen Verwunderung sah ich Feind Clerdon, anstatt bose zu werden, lächeln, und auch in seinen Augen sogar einen gewissen Glanz von Freude funkeln.

Keine Kriegslist wurde unversucht gelassen, um Allwilln aus seiner Schanze zu locken; und hier war ihm seine Minerva, (ich meine mich) durch ihre War=nungen, nicht ohne Nuten. Endlich mußte Elerdon, wenn er nicht mit Schimpf abziehen wollte, zum Aus=rücken mit seinem Nicht=Nichts Anstalt machen;

und da fing es an, ihm und seinen Allierten erst recht übel zu gehen. Sedes Wort, womit sie ausrückten, wurde angehalten und entwassnet, indem Allwill zeigte, daß es den Sinn, den sie ihm hier geben wollten, ih= rem eigenen System zusolge, durchaus nicht haben könne, und, wo möglich, noch lecrer sey, als das klare baare Nicht = Nichts unvermittelt. Slerdon hatte Mühe nicht zu lachen, da ihm die Sprache im= mer enger und enger gemacht wurde, und er wohl vor= aus sah, wie ihm zulest nur ein Hauch ohne Articula= tion übrig bleiben würde.

Merken Sie sich doch, mein Fräulein, sagte All= will zu mir, und bewundern Sie, wie uns diese Herren zum Besten haben. Sie sußen, wie wir, auf ei= nen ursprünglichen Instinkt, der uns gebietet, We= sen und Wahrheit, als das Erste und Festeste, un= mittelbar, vorauszusetzen; der uns folglich auch von Wahrheit und Wesen, unmittelbar, eine Vorstellung geben muß; denn Gott selbst kann das Unmögliche nicht besehlen, und es ist eine platte Un= möglichkeit, Etwas vorauszusetzen, was auf keine Art und Weise in einer wirklichen Anschauung gege= ben ist. Dieses aber sollen wir uns nicht einfallen las= sen, und noch weniger in Erwägung ziehen; damit wir nur ja vor der Niederträchtigkeit, uns zu einem blinden Gehorsam zu bequemen, recht gesichert senen. Sie fragen troßig: was so ein Instinkt für sich aufzuweisen habe? Und wenn wir in aller Demuth antworten: er habe nichts, als seine Gewalt und Erstgeburt für sich aufzuweisen; so ist ihnen das ein Gräuel.

Dennoch wollen sie bas Ding des Grauels nicht so ganz verbannen, daß sie ihm nicht einen Namen ließen; es foll ihm vielmehr, als dem allein wahr= haften Micht = Nichts, Die hochste Chre gebuhren und offentlich bezeugt werden. Diesem Dienste, ginge er auch, was nicht unmöglich ist, von Herzen, mussen wir uns widerwartig zeigen, indem wir unseren Berächtern die vollkommene Nichtigkeit ihrer Unsprüche. wenn sie auf ein wahrhaftes wesentliches Etwas auch nur die entfernteste Weisung ertheilen zu konnen, ja nur ein verständliches Wort, es sen für die Sache oder ihre Weisung, zu haben sich vermeffen, unaufberlich vor Augen stellen. Mit ihrem Nicht = Etwas, da es so durch und durch ein Nicht=Etwas senn foll, lagt fich, mit Sug und Recht, kein Doch=Gt=

was verbinden, welches als ein Nicht = Nichts auch nur in Gedanken sich zu zeigen fähig wäre.

Aller und jeder Weg diesem oder einem ähnlichen Ausdrucke Bedeutung zu verschaffen, ist unseren Wisdersachern, vermöge des systematischen Zusammenshangs ihrer Grundsähe, unwiderruflich abgeschnitzten. Ihr wahrer sester Boden ist ein ausgemachtes, allgegenwärtiges und ewiges Nichtsdahinter sür den Menschen. Wenn sie dieses anerkennen; hinsfort nur ihre Gränze decken; ihre eigene Gränze nur immer sester machen wollen: so denke ich, können wir zu einem Frieden, selbst zu einer Art von Bündzniß mit ihnen uns verstehen, und aus Feinden Freunde werden.

Wohl! sagte ich; und bot Clerdon großmuthig die Hand, der mir ein: weg mit dem Frieden! zurück gab; höchstens einen Wassenstüllstand eingehen wollte: wie er versicherte, aus bloßer Menschlichkeit, damit die vielen Verwundeten auf unserer Seite gespslegt, meine Todten begraben werden könnten.

Unterdessen war meine allerliebste Heinungen mit ihrem trefslichen Manne und der herzigen Albertine, die zum Nachtessen gebeten waren, angekommen; und so machte sich der Wassenstillstand ohne weitere Tractaten. Amalia, die schon früher einen Wassenstillstand wünschte, hatte Allwilln die Rolle, womit er
kam, aus der Hand genommen — es war eine
Opernscene von Majo — und ihn von Zeit zu Zeit
mit Fragen über diese Scene unterbrochen, und sich
ungeduldiger gestellt sie zu hören, als sie es wirklich
war. Test, damit der Streit nur ja nicht wieder ansinge, sührte sie die Heinungen gleich in den anstoßenden Saal, und setzte Allwilln ans Clavier. Die andern Herren blieden ben ihren Diskursen.

Allwill schlägt trefslich das Clavier, und singt mit viel Geschmack und Ausdruck, obgleich er keine sonderliche Stimme hat. Wir alle waren von der neuzen Scene ganz entzückt. Die Oper heißt Iphigenia; und die Anfangsworte des Recitativs sind: Chi resister potria. Es ist göttlich gesetz, und die darauf folgende Arie: Ombra cara ch' intorno t' agiri, hat eine Fülle und Majestät, daß mich däuchte, ich wäre noch nie von Musik so erschüttert und hingerissen worden. Nachher bat die Heinungen, ich möchte die wunderschöne Arie von Somelli: Se cerca, se dice, singen. Der Enthusiasmus, worin ich war, half

mir, daß ich sie vorzüglich gut heraus brachte. MII= will fragte, ob mir die viel altere, sehr einfache Com= position eben dieser Urie von Pergolese bekannt sen. Ich hatte nie davon gehört. Er wußte sie auswendig, sette sich ans Clavier, und trug sie und vor. Uls musikalisches Kunstwerk fiel diese Composition gegen die Jomellische gewaltig ab. Dagegen übertraf sie biese, nach meinem Gefühl, in demselben Maße an Richtigkeit des Ausdrucks, an Innigkeit und hoher Besonders fand ich die Tone und ihre Be= wegung zu den Worten: che abisso di pene fo unübertrefflich gewählt, daß jeder Versuch, es besser zu machen, mißlingen mußte, und felbst die heilige Cacilia im himmel, wenn sie sich dergleichen konnte einfallen lassen, damit zu Hause bleiben sollte. will hatte große Freude an meinem Eifer, und plagte sich nun, uns noch zwen andere Compositionen eben dieser Urie von großen Meistern vorzutragen. brachte sie heraus, und bende machten uns ungemeine Freude; aber was ich von Pergolese gesagt hatte, da= ben bliebs, mit Allwills vollkommener Benstimmung.

Ich weiß kaum etwas angenehmeres, als die Gespräche, worein man zufällig benm Ausruhen am Clas

vier geräth; denn es ist fast unmöglich, dann auf ans dere, als sehr interessante Gegenstände zu gerathen, und für ihre Behandlung in einer besseren Stimmung zu seyn. Alles legt sich, wie von selbst, auseinander und wieder zurecht — —

Da hore ich Clerdons Wagen in den Hof rollen! Nun wird man gleich zu Tische rusen. Heute Abend, es komme was will, schreibe ich meinen Brief zu Ende.

Abends um 10. Uhr.

Clerdon und Amalia, die Armen, sind auf ei=
nem großen Schmause ben dem Präsidenten von S\*.
Dhne viele Mühe erhielt ich die Erlaubniß, zu Hause
ben den Kindern zu bleiben. Diese sind nun zu Bette,
und ich will eilen, damit auch ich nach gethaner Arbeit
ruhen könne. Gewiß hatte Sancho Pansa so unrecht
nicht, daß er sich den als einen großen Mann lobte,
der das Schlasen ersunden hätte.

Ich fange gerade zu wieder an, wo ich abgebrochen hatte. Wir sichen ben dem Clavier; Allwill davor, ich daneben, und dicht an mir Albertine, die sich um meinen Arm geschlungen hatte. Amalia war mit der Heinungen nach dem Canape gegangen.

Ich weiß nicht, sagte Allwill, indem er sich gegen mich wendete, und, melodramatisch, noch
einige Accorde griff, — ob ich es Ihnen entdecken oder
verschweigen soll? . . .

Nun that er noch einige lebhafte Griffe auf dem Claviere, als wenn er, festgehalten von den Saiten, sich losreißen mußte; ruckte darauf seinen Stuhl ein wenig auf die Seite, legte die Hånde zusammen, und fuhr fort.

Helfen Sie mir zurecht! Ich will es gern.

Das ist mir geschehen unter dem Singen und Spielen, daß mir unsere gute Sache wider Onkel Clerdon verdächtig wurde, und es mir schwer aufs Herz siel, daß ich vielleicht zum Feinde übergehen, und das wackere Cusinchen im Stiche lassen müßte.

Rufen Sie sich die verschiedenen Namen, welche wir dem, was wir horten, gaben, ins Gedachtniß zu= ruck; wir nannten es schon, ruhrend, erhaben, majestätisch, himmlisch, göttlich; und kei= ner von uns meinte damit wohl etwas, was sich von den Saiten des Instruments abloste, und ihm vor den Ohren klange, sondern die Empfindungen, welche

nicht durch jedes Ohr in jede Brust mit denselben Tonen kommen; die wir also selbst erzeugten, und die in keinem ganz dieselben waren. Hierüber werden wir ohngefähr einig seyn.

Aber nun, was die Tone selbst, als bloße Tone, angeht!

Clavier und Stimme hörten wir wirklich. zu kamen, in der Vorstellung, die Klauten, Geigen und Hörner, welche wir in der Partitur lasen; und Ihnen brauche ich nicht zu fagen, welche Wirkung diese Begleitung auf unsere Einbildungskraft machte. Nehmen Sie für einen Augenblick an, alle diese In= strumente waren gegenwartig gewesen; und hernach benken Sie das menschliche Dhr sich weg: was bleibt? - Nichts, als eine so oder anders erschütterte Luft; kein Flauten = Horner = Geigen = ober Clavier = Ton. Alle diese verschiedenen Tone sind allein in Ihrem Dhr; und ihre mannichfaltigen Erscheinungen losen sich in ein reines Vermögen zu hören, als ihre erste Quel= le, den Grund ihrer Möglichkeit, auf. Wir werden also durchs Gehor, wenn wir etwas anders, als das bloße Horen selbst, dadurch gewahr werden, ein bloßes Nicht = Nichts gewahr; denn der Ton ist offenbar

ganz und allein in uns, und bezeichnet nur eine Modification unseres reinen Vermögens zu hören, zu weldhem Etwas, ein Nicht = Nichts hinzukommt. So
entsteht ein Hörender und ein Gehörtes, die
bende übrigens in unserer Vorstellung ein bloßes
Nicht = Nichts sind. Verfolgen Sie diese Vetrach=
tungen, und sagen Sie mir, ob wir nicht dem Onkel,
wenn er sich gehörig damit bewassnete, würden unter=
liegen müssen?

Wenn Sie, antwortete ich, unter dem Worte gehörig nicht etwas noch ganz besonderes verstehen, so hat Clerdon in dieser Rüstung schon vor mir, und auch vor Ihnen gestanden; und ich kann nicht sinden, wo das Eigene darin ist, welches Ihnen so plöhlich allen Muth zu Ihren kurz zuvor noch mit Glück verssuchten Wassen benommen hat. Was Sie von den verschiedenen Instrumenten in Beziehung auf das reine Hören sagten; eben das läßt sich von den verschiedenen Sintrumenten in Beziehung auf das reine Sinnen in Beziehung auf den gemeinschaftlichen inner ren Sinn behaupten; so, daß, wie allem wirklichen Sehen ein reines Sehen von Nichts; allem wirklichen Hören ein reines Sohen von Nichts

auch ein reines Empfinden von Nichts zum Grunde liegen müßte, und es sich am Ende zeigen würde, daß die Wurzel, die tiefste, eigentlich = ste Wurzel des Lebens, ein bloßer leerer Raum der Empfindung, ein Bewußtseyn ohne Bewußtseyn, ein reines Vermögen zu leben, von und zu Nichts wäre.

Allwill låchelte. Ich erzählte ihm jest noch von einem ungedruckten Auffaße, den ich einmal für Cler= don abgeschrieben, und wovon ich, mit seiner Bewilli= gung, auch für mich eine Abschrift genommen hätte. Aus diesem Aufsaße führte ich ihm folgende Stellen, die ich auswendig wußte, an.

"Unsere Vernunft ist jenem blinden Thebanischen Wahrsager, Tiresias, ähnlich, dem seine Tochter, Manto, den Flug der Vögel beschrieb: er prophezente aus ihren Nachrichten.

" Unsere Gedanken sind nichts als Fragmente. Unser Wissen ist Stückwerk. Die sichtbare
Welt muß dem zum Himmel erschaffenen Geiste eine Wüste scheinen, ahnlich jener Wüste, worin sich für Tausende, welche der Hunger verzehrte, nur fünf Brote und zwen Fische fanden. Aber die Brote, die uns Gott aufträgt, mögen noch so kümmerlich aussehen, die Fische noch so klein seyn; sie sind gesegnet: wir mit ihnen sind gesegnet von einem allmächtigen, wunderthätigen, geheimnisvollen Gott.

- "... Ist es nicht unser Geist selbst, der über seine Entfernung vom Wahren und Wesentlichen klagt; durch diese Klage seinen hohen Ursprung versräth; selbst ein Zeichen davon gibt, dadurch, daß er sich als einen Schöpfer über die sinnlichen Eindrücke erhebt, daß er sie fruchtbar macht, sie zu einem Gerüste sügte sügt und baut, um den Himmel zu ersteigen, oder sich Gögen schafft, für die er Ziegel brennt und Stoppeln zusammensucht?
- " . Fene philosophische Neugierde, die sich über Dasenn und Ursprung des Unvollkommenen, Nichtigen und Bosen beunruhiget und wundert: sollte sie nicht für ein dunkles Bewußtseyn des göttlichen Sbenbildes in unserer Vernunft gehalten werden dürfen? . Niemand ist gut, als der Einige Gott! Anstatt also zu fragen: wo kommt das Unvollkommene, Nichtige und Bose her? sollten wir die Frage vielmehr umkehren, und uns wundern, daß endliche Geschöpfe sähig sind, nach Wahrheit zu fras

gen, das Gute sich selbst zu gebieten, und auf Gluckseligkeit Unspruch zu machen?

"Alle Erscheinungen der Natur sind Traume, Gesichte, Rathsel, die ihre Bedeutung, ihren gesteimen Sinn haben. Das Buch der Natur und der Geschichte sind nichts als Schiffern, verborgene Zeischen, die einen Schlüssel sodern, welchen auch diesenisgen, die eine Offenbarung glauben, zu derselben Ausstegung bedürfen, und welcher selbst die Absicht, die einzige Absicht einer Offenbarung, und der Beweis ihrer Eingebung seyn könnte" (\*).

Allwills stille Aufmerksamkeit, seine ganze Geberde, die den Ausdruck hatte, als mochte er sich gern verbergen, um mein Gedächtniß nicht zu stören; die einzelnen Worte, womit er die kleinen Pausen, wenn ich mich von einer Stelle zur andern besann, ausstüllte: das alles war sehr gut. Am besten war sein Au-

<sup>(\*)</sup> Der Herausgeber ist im Besitze ber Handschrift, woraus diese Stellen gezogen sind. Sie ist überschrieben: London, den 16ten May 1758. Ein Fragment von anderthalb Bogen, voll Lücken, von Johann Georg Hamann.

ge, aus dem sich eine Heiterkeit ergoß, die sein Gessicht überall wie durchsichtig machte, und eine wirklich schöne, ich möchte sagen fromme Seele, die sich nicht verbergen konnte, sehen ließ; — "an eye sull of gentle salutations and sost responses." — Es war aber nicht gut, daß er zuleht mit seinen beys den Händen plöhlich meine Hand ergriff, und mit eisner Lebhaftigkeit sie küßte, daß ich davon erschrak, und mich die Furcht anwandelte, ich möchte blaß gesworden seyn, und nun sähe das Allwill. Aber er hat nichts gesehen; dassür stehe ich Dir.

Das ist es, sagte er, daß der Urheber der Welt nur nach seinem Bilde schaffen konnte, und jedem Wesen so viel Wahrheit geben mußte, als er ihm Leben ertheilte.

Wir scheinen ein Hauch, oft nur der Schatten eines Hauches zu seyn; oder wie ein alter Dichter sich ausdrückte: eines Schattens Traum. Aber ein Wesen, das nichts als Schatten; ein Wesen, das lauter Traum ware, ist ein Unding. Wir sind, wir leben, und es ist unmöglich, daß es eine Art des Lebens und des Dasenns gebe, die nicht eine Art des Lebens und Dasenns des höchsten Wesens selb ist

ware. Tone, Farben, und was alles wir noch sonst, als bloßes Sinnenspiel und wesenlose Täuschungen betrachten mögen, wird einmal als Anschauung des Wahren aus einem größeren Zusammenhange neu hervorgehen, und den Grund des Mißverstandes uns erfennen lassen, der uns so unsäglich geneigt machte, in das Buch der Natur einen besseren Sinn immer nur hinein radieren zu wollen (\*).

Wir wurden durch die Botschaft: das Nachtessen sen ausgetragen, unterbrochen. Allwill fragte mich noch benm Ausstehen vom Clavier: ob ich mit Pla=to bekannt sen? — Weiter nicht, sagte ich, als durch das, was Clerdon uns von Zeit zu Zeit daraus erzählt hätte. So wüßte ich, z. B. daß die Seele ursprünglich besiedert gewesen wäre, und wieder könnte besiedert werden — "Mit dem Gespräche, worin "dies vorkommt, sind Sie nicht näher bekannt?" — Nein! — "Auch nicht mit dem Son?" — Nein! — "Mit Theages?" — Nein!

Allwill suchte, wie er beym Nachtessen neben

<sup>(\*)</sup> Diese letten Worte scheinen auf eine Stelle ber Trifiram Shandy, Th. III. E. 37. anzuspielen.

mich zu sißen kame. Das mißlang, und ich sah es gern mißlingen. Warum ich ce gern mißlingen sah? — Aus mehreren Ursachen, liebe Sylli! Aber ich will Dir nur gleich die schlimmste offenherzig beichten, damit Du nicht glaubst, ich wollte Dir, oder gar mir felbst etwas verheimlichen. Ja, beste Sylli, ich war Allwilln an diesem Abend sehr gut geworden; ganz anders gut, als ich es bis dahin gewesen war: und das hatte mich auch weiter nicht gestort, wenn ich nicht so wunderlich erschrocken ware, da er mir die Hand kußte. Von dem Augenblicke an war ich verle= gen, und årgerte mich, daß ich es war. sollte wohl vergehen, dachte ich, wenn wir nur erst vom Claviere meg, und wieder zu der übrigen Gesell= schaft kamen; und das hatte gewiß auch nicht gefehlt, ware nicht Ulwills sichtbare Begierde, ben Tische ne= ben mir zu sißen, dazwischen gekommen. Mir wurde bange, alle sahen es; und konnte boch nicht dawider, daß es mich freute. Also neuer Aerger, und noch mehr neue Verlegenheit. — Wenn Dir das Ungst macht, liebe Sylli, so kann ich nicht dafür. Und ich muß Dir noch mehr entdecken: dieses nehmlich, daß ich mir unmöglich vorstellen kann, und es auch nicht

will, daß es mit Allwill so arg sen, als Du es machst. Was soll denn einen Menschen gut machen, wenn nicht das, was Allwill in so reichem Maße in sich trägt? Des Guten und Schönen in ihm ist zu viel, als daß es nicht des Bosen Meister werden sollte. Wenn auch, wie Du versicherst, zugleich etwas ruch= loses in ihm ist, so ist es ihm angethan; es ist nicht sein Eigenes; und niemand wird froher senn, als er selbst, diesen bosen Gast los zu werden. Um anders zu denken, mußte ich nicht dem armen Allwill allein, ich mußte der menschlichen Natur gram werden; und welche Freude könnte ich dann noch am Leben haben? Der bloße Gebanke schlägt mich nieder, und macht mich wehmuthig — — Gute Nacht, Spli! Gute Nacht, Du Liebe, liebe!

## Den 30ten Marg.

Ich war heute, nach dem Frühstücke, wieder herauf in mein Zimmer gegangen, um, was ich gestern Abend geschrieben hatte, zu überlesen, und dann meinen Brief zu siegeln, als gleich darauf Clerdon und Amalia mir nachgesprungen kamen; jener mit einem offenen Briefe in der Hand, den er mir vorhielt; diese,

mit dem noch gefalteten Einschlusse. Es waren Deine Briefe vom 18ten und 20ten. In demselben Augensblicke standen wir auch schon dicht bensammen, um mit einander zuerst den Brief an Elerdon zu lesen. Da sielen mir, als wären sie mit anderer Dinte geschriesben, gleich die Worte in die Augen: "Elärch en trafeine Saite, die bebte lange!" — Du kannst Dir vorstellen, wie das auf mich zurück wirkte. Und was nun folgtez und weiter, weiter bis ans Ende. Mir däuchte, ich wäre in meinem Leben so nicht ersschüttert worden. Und doch ergriss mich der melanchoslische Gesang in dem Briese an Amalia noch mehr. Dasselbe wiedersuhr Amalien und auch Elerdon.

Ach, die liebe Meli! Du håttest sie sehen, sie horen sollen! Wie ich da wieder sühlte, daß ich neben ihr doch so gar Nichts bin. In allem ist sie so ganz, mit Sinnen, Herz und Geist; und herrscht wieder über alles, man weiß nicht durch welche Kraft. Mir konnte Gott kein größeres Zeichen geben, als ich eins an diesem wunderbaren Weibe habe.

Und nun begreife, warum mein Brief so zerknit= tert aussieht. Nachdem wir Deine Briefe gelesen hat= ten, und während wir darüber sprachen, schien es mir unerträglich, mein Geschreibe an Dich abzuschicken. Es überkam mich ein solcher Ekel und der Verdruß an dem Geschwäße, daß ich die Vogen, die gerade au dem Tische lagen, zusammenknüllte, um sie hernach ins Feuer zu wersen. Elerdon riß sie mir aus der Hand, und hat mich über Tische nicht blos beredet, sondern mir durch Amalia befehlen lassen, sie Dir zu schicken.

Rurz vor Tische kam ein Brief an mich von Allzwill, der mich verlegen macht. Amalie ist daran, ihn abzuschreiben, damit ich ihn beplege. Sie und Clerdon wünschen es. Du wirst fragen, was Clerdon zu dem Briefe gesagt habe? Er lächelte beym Lesen mit einer etwas bedenklichen Miene, und sagte her=nach: "Da müssen wir doch zusehen. Eusinch en, nimm Dich in Acht!" — Ja wohl; Eusinch en, nimm Dich in Acht! Nicht wahr?

Amalia låßt Dir, unter tausend Grüßen, sagen, was Du jest gewiß schon weißt, daß sie Dir den 20sten geschrieben hat.

#### XVI.

## Allwill an Clare.

Den 30ten Marg.

Verzeihen Sie, meine liebenswürdige Eusine — zuerst diese etwas vertraulichere Anrede, wegen der mich Elerdon, den ich Onkel nennen darf, entschulzdigen mag; — verzeihen Sie, holde Clare, wenn ich Ihnen bringe, was Sie nicht gefodert haben. Es ist der Versuch eines Schülers, der von seinem Meister gern erfahren möchte, ob er ihn genug verstanden hat, und der, von Schüchternheit und Eitelkeit in gleichem Maße geängstigt, gern einen Dritten ins Spiel bringt, mit dem er sich decken, oder hinter den er sich verberzgen könne.

Sokrates, der Jugendfreund, soll mich vertreten; soll mich unter seine Flügel nehmen.

Zu diesem kam ein Jüngling, mit Namen Theages, glühend von Begierde, in seinem Umgange Weisheit zu lernen.

11m ihn zu prufen, that ber Mann mit bem Genius seinem Verlangen Widerstand. Er vieth

ihm, sich an einen unter den vielen berühmten Mannern zu wenden, welche den Vortheil in ihrer
eigenen Gewalt hatten, womit sie andern
Menschen fortzuhelfen wüßten; und nicht
wie er einem Genius, ohne den er nichts vermöchte, unterthan wären.

Des Sokrates Widerstand machte den Jüngling traurig. Du siehest, sagte er zu seinem Vater De= modokus, in dessen Begleitung er gekommen war, und der für ihn das Wort führte: Sokrates spottet unser, indem er also redet, und hat nur nicht Lust, sich mit mir einzulassen; denn ich kenne ja verschiedene un= ter meinen Altersgenossen und etwas älteren, die ehe sie mit ihm umgingen, nichts werth waren; nachdem sie aber sich zu ihm begeben, zeigen sie sich in kurzer Zeit besser als alle, hinter denen sie vorher zurück standen.

Dieses laugnete Sokrates nicht, sondern versischerte nur, es durfe ihm, seiner Kunst und gutem Willen, dieser glückliche Erfolg nicht bengemessen werz den. Er selbst habe ben einem dieser Jünglinge, der ein Enkel des Aristides gewesen, sich erkundigt, wie es zugegangen sen, daß er so großen Vortheil aus seis

nem Umgange gezogen, da er ihn doch nie etwas gezlehrt habe, und darauf folgende Antwort erhalten: "Gelernt habe ich nie etwas von dir, o Sokrates, wie "du selbst weißt; aber ich machte Fortschritte, wenn "ich ben dir war, auch nur in demselben Hause, nicht "in demselben Zimmer; mehr aber noch, wenn ich "auch in demselben Zimmer war. Und wenn ich in "demselben Zimmer war, schien es mir, weit mehr, "so bald ich dich im Reden ansah, als wenn ich anders "wohin blickte. Am meisten aber und skärksten nahm "ich zu, wenn ich neben dir saß, dich haltend und bez "rührend."

Holde Clare! der Sinn dieser Worte übernahm mich in dem Augenblick, da ich vorgestern, wie ein Begeisterter, Ihre Hand ergriff, um meinem Dank einen Ausdruck zu verschaffen, und mit größerem Danke mein Herz von neuem und auf immer zu erfüllen.

Sokrates gab dem flehenden Jungling, den sein Vater unterstützte, endlich nach.

"Wir mussen also, sagte Theages, über unsern "Umgang den Willen des Damons erforschen; und "wenn er sich uns sogleich nicht günstig zeigen sollte, "das Göttliche, was dir beywohnt, durch Gebet "und Opfer und jedes fromme Mittel zu gewinnen "trachten." — "Nun denn," sagte Sokrates zuletzt, "wenn es euch scheint, daß wir es so machen mussen, "so wollen wir es so machen."

Glücklicher Theages, dem die gute Vorbedeutung seines Namens: Eines von Gott geleiteten, Wahrheit und Erfüllung wurde!

Von noch einem Jünglinge erzählt Plato, der hieß Phådros.

Dieser Phådros war der Schüler und Liebling eines redseligen Weisen, mit Namen Lysias; und Sokrates fand ihn eines Tages in der vollen Bewunderung einer kürzlich von seinem Freunde und Lehrer geshaltenen Rede, worin von der begeisternden Liesbe des Schönen lauter Böses; von der nicht begeissternden Liebe des Vortheilhaften lauter Sutes gesagt wurde.

Sokrates nothigte den Phadros, ihm die Rede vorzulesen, und fand, nicht allein die Weisheit, sondern auch die Kunst des berühmten Mannes seicht.

Es laufe benm Lysias, bemerkte Sokrates, alles darauf hinauf, daß der Klugheit der Vorzug vor der Unbesonnenheit gebühre. Da mit dem Schönen, sage Lysias, das Angenehme so nahe verzwandt sey, daß sie überall gemeine Sache mit einanzder machten; das Angenehme aber leicht dem Bortheilzhaften vorgezogen werde: so fånde sich zulest, wenn man, was der Begierde und was der Bernunft zugehöre, richtig unterschiede, daß sich die Liebe des Schönen zu der Liebe des Rüslichen verhalte, wie das Laster zu der Tugend; wie zu dem Zustande der Bezsonnenheit der Zustand des Wahnsinns.

Diese Seite, suhr Sokrates fort, könne noch mehr hervorgezogen, schärfer gestellt, und dann mit besserem Erfolg, als es von Lysias geschehen sey, das Ding der Ueberlegung über das Ding der bloßen Empsindung erhoben, und die reine Sache des Buchstazbens wider die unreine des Geistes vertheidigt werden.

Phådroß zwang ihn zum Beweise; worauf So= krates sich verhüllte, damit er nicht vor Scham in sei= ner Nede stecken bliebe; alsdann zu reden ansing, und sein Wort wahr machte.

Nach geendigter Rede enthullte sich Sokrates, um, mit entbloßtem Ungesicht, durch einen offentli= chen Widerruf den Gott der Liebe zu versöhnen, den er, wider Willen, hatte lastern mussen.

"Ich kann es dem Lysias zugeben, sagte Sokra= tes, daß die Liebe des Schönen, ihrer Natur nach, unbesonnen, und, da sie, in ihrem höchsten Grade, den Mensch außer sich setzt, eine Gattung des Wahnsinns sey. Ich kann dieses zugeben, ohne darum aufzuhören, diese mächtige Liebe, als das wahrhaft Göttlich eim Menschen anzubeten.

"Was aller menschlichen Besonnenheit vorher=
geht; was ihr im Menschen Möglichkeit und Dasenn,
Gegenstände, Untrieb, Leitung und Gesetze gibt; ist
über jede mittelbare Geschäftigkeit und dürftige Nach=
hülse derselben so weit erhaben, als die Sprüche der
Pythia zu Delphi über das Wähnen von Zeichen=
deutern aus Eingeweiden und Vogelslug.

"Wenn der Gott in deiner Seele dir nicht wahrfagte, so würdest du vergeblich auf Wahrheiten Dich besinnen, vergeblich über Wahrheit etwas ausmachen wollen. Es käme weder Besinnung noch Besonnenheit in dir zum Vorschein.

"Was der Mensch sur sich allein ersinnen kann, ist leere Muthmaßung und Meinung, wodurch er schad=

licher, als durch den Trich der Lust, mißleitet wird; alle seine Verrichtungen aus sich allein sind ohne Kraft und Wurde. Siehe jenen Thoren, der ohne die un= mittelbare Begeisterung der Musen sich dem Tempel ber Dichtkunst naht, in der Meinung, es sey an der bloßen Kunst genug. Er wird als ein Todter unter Lebendige kommen, und sein Dichten, als eines blos Bernunftigen, wird gegen die beflügelten Spruche des Begeisterten wie nichts senn. Siehe jenen andern, der auf menschliche Besonnenheit gegründet, blos sterbliche und kargliche Vortheile und Dienstleistungen zur Ab= sicht hat; er wuchert mit lauter unedlen Gesinnun= gen; hat und erzeugt keine Tugend, obgleich der ge= meine Haufen ihm das Lob der Weisheit und der Tugend ohne Maß ertheilt, und hingegen den von Gott begeisterten, der nur, in dem was Göttlich ist, zu le= ben strebt, und, im Berlangen nach diesem Soheren, alles Irdische zu klein sindet, als einen Schwarmer, als einen Unsinnigen und Rasenden verspottet.

"Worte können nur an schon bekanntes erin= nern; und alles ist todtes Wort und sinnloser Buch= stade, ohne den Geist der Deutung, der in un= mittelbarer Anschauung und Erkenntniß sein Wesen hat, und der alleinige Geist der Wahrheit ist: unzu= verlässig den Vernünftlern; den Weisen aber sicher und gewiß."

Edle Freundin! — lassen Sie mich hören, ob ich, oder ob ich nicht mit meinem Plato auf dem rech= ten Wege bin?

Zum Beweise aber, daß ich den Weg, den ich für den rechten halte, nicht seit gestern, der Begleistung wegen, erst betrat, erhalten Sie hier, in bestrauter Abschrift, noch ein Selbstgespräch von mir.

Ich versiel in dieses Selbstgespräch am zwanzig= sten Man des vorigen Jahrs, im Angesicht der herrli= chen Linde auf meines Vaters Landhause, die Sie kennen.

Daß meine Urkunde nicht eine Erdichtung ist, werden Sie mir auf mein Wort, wenigstens auf einen Schwur ben jener Linde glauben.

"Erquickendes Grün, die lieblichste Farbe im "schönsten Wechsel, tanzend und spielend mit dem Lichte, "— das ist es — Ja das, und weiter nichts, was "deinen Blick an diese leisewehende Lindenkrone heftet; "was mit sanstem Entzücken deinen Busen füllt; in dir "alle Regungen der Liebe weckt, und dich begeistert!"

## "Stille! — und naher hinzu!"

"D rede, sußes Farbenspiel; rede und enthulle "mir deine Wahrheit; denn auch in dir muß Wahrheit "seyn!"

"Du winkest mir aus beiner Herrlichkeit auf jene "Blåtter im Erstreben ihres hochsten Dasenns, wie sie "långs den saftvollen Aesten in jugendlicher, kraftvoll= "ster Gestalt sich brüsten — Du winkest . . D, ho= "her schlägt mir das Herz, frohlicher schwingt mein "Geist seine Flügel. Ich sehe! — Die ganze Fül= "le, die ganze Kraft des Wesens da; das war es, "was mich ergriff, mich durchdrang, sich mir darstellte, "als ich erkannte und nicht wußte vor Entzücken!"

"Bohl und! So bringt die Natur ihren gesamm= "ten Inhalt dem Menschen and Herz, und unterrichtet "ihn auf die lieblichste Weise un mittelbar. Warum "verstocken wir gegen sie unser Herz? Warum mißtrau"en wir ihrer Weisheit und Liebe? Warum wollen wir "ihre Offenbarungen für Trug; ihre Unweisungen für "Vallstricke; ihre hohe Regierung für den Taumel eines "Unsinnigen halten?"

#### XVII.

# Sylli an Clerdon (\*).

Den 18ten Marg.

Sch habe Euren lieben schönen Brief aus Heimfeld (\*\*); will ihn beantworten, Euch dafür danken, und vermag es nicht.

Tief gerührt hat mich Euer Schreiben; es hat mich auch gefreut, gewiß recht sehr gefreut; aber mich erfreuen, mich erwecken, das hat es nicht gekonnt. D, Ihr Lieben! daß ich mir dies gestehen; Euch dies Bekenntniß ablegen muß!

Clarchen traf eine Saite, die bebte stark. Sa! was einmal so hell wach in mir geworden ist, das läßt sich nicht decken, viel weniger tödten.

Manchmal ist mirs auf Augenblicke, als gabe sichs; würde sich allmählig geben: und dann gleich siche ich wieder da, den Kopf in der Hand, und weiß mich nicht zu lassen.

Glaubt mir, meine Lieben, Besten! ich trage

<sup>(\*)</sup> S. ben XVten Brief am Ende.

<sup>(\*\*)</sup> G. den VIIIten Brief.

Euch im Herzen noch eben warm, wie es da herum auch ofter schaudern mag.

Lieber Clerdon, ich schame mich, es Dir zu sa= Vor neun Monaten, balb nach meinem letten Besuche ben Euch, schien es mir, als vergäßest Du mich ein wenig, nahmest weniger Untheil an mir; Deine Freude an mir wurde alt. Amalia kam in Woden und litt lange. Eben deswegen schrieben auch Lenore und Clarchen seltner und wenig. Du verstumm= test bennah ganz. Ja, Lieber, Du versaumtest mich, Du, der nachste Unverwandte, der Bluts= freund meiner Leiden! Ich klagte nicht, sondern ver= fank in Grubelen. Diese und ein schreckhaftes Wesen Mir dauchte, es ware mir ein Licht über blieben mir. ben Zusammenhang meiner Schicksale aufgegangen; ich fand sie nicht mehr so außerordentlich — ach! und es wurde so obe um mich herum; in mir so tobt!

Es ist entsetzlich, wie ich mich herunter geträumt habe, immer mehr und mehr, und desto tiefer, je entfernter und dunkler mir der erste Anlaß wurde.

Lieber! Was ich mir nicht verbergen kann: auch Wahres, viel Wahres ist mir in meinen Träumen er= schienen. Dies Wahre kann ich mir, und will ich

mir auch nicht wieder unwahr machen. Da nun heraus zu kommen — wie? Das sehe ich noch nicht; das ängstigt mich!

Ich foll mich so gut ich kann zusammenraffen, schriebst Du neulich (\*). Nein, Liebe! nur so gut ich kann, will ich mich nicht zusammenraffen. gegriffen im Mittelpunkte meines Besens, muß mir aus dem Mittelpunkte meines Wesens Hulfe, volle Hulfe kommen. Sie wird kommen; Du sagst es; ich sage es auch. Feber merkwürdige neue Zustand leitet zu neuem Rath, zu neuen Mitteln. Wie oft ist mir gewesen, so, daß ich glaubte, laut rufen zu mussen: Hilf, Clerdon! Hilf! — Aber ich mußte nicht, und rief nicht. Was ware es, wenn ich mich immer nur so halten ließe? Was wurde mir? Reine beståndige feste Hulfe wurde mir. Die will ich, da= hin will ich. Ich will durchkommen wollen, wenn ich auch nicht durchkomme.

Einst, vor Jahrhunderten, ließ sich eine Stimme we hören vom Himmel: "Siehe, er betet!" — Und dem Betenden siel es von den Augen wie Schuppen!

<sup>(\*)</sup> S. den IIIten Brief.

Genug für heute. Morgen will ich versuchen, an Amalia zu schreiben, von der ich einen so lieben lieben Brief vor dem Eurigen erhielt (\*). Und die gute, arme Luzie — und mein Bruder, die so lange nichts von mir hörten, und wohl sehr bekümmert darüber sehn mögen! — Ihr Guten Alle! daß ich Euch so blos zum Herzeleid da sehn muß!

<sup>(\*)</sup> S. ben VIIten Brief.

#### XVIII.

## Sylli an Amalia. (\*)

Den 19ten Marg.

Liebe! Treue! — Ich håtte manches Dir vielleicht zu sagen; aber — nicht können, oder nicht mögen? - ich weiß felbst nicht. Ich zeichnete heute fruh an einem Auge; unterdeffen schrieb ich Dir viel in meinem Sinn. Auch so unten während dem Mittagsessen. Dennoch kommt schwerlich etwas davon auf dieses Blatt. Ich storte wohl die meisten damit, wenn ich von mir selbst redete, hie und da bedeuten wollte. Was daraus werden wird, verstehe ich selbst noch nicht; aber, liebe Frau, ich bin in sehr geschäftigem Wesen; es kommt vieles vor in meiner Ginsamkeit, was mich in meinem Inneren recht emsig senn läßt. Auch geschieht es, daß ich die frenesten Augenblicke ge= nieße: aber die sind so einzeln, so getrennt Uchi liebe Frau, das schwindet! Ich sehe hin, und alles dreht vor meinen Augen. Wie ist mir? — D liebe! Frage Du nicht; laß mich allein bas fragen: Wie ist

<sup>(\*)</sup> S. Seite 137.

mir? — Aber das glaube, daß Deine Sylli durch= kommt, es wird besser mit ihr. Auch Clerdon wird Dirs sagen. Darum sey getrost, und ruhig, und stille.

Seit Montag ist die S — hier, und es schickt sich zwischen uns benden. Ihr wurdet doch Eure Freude daran haben, wenn Ihr sahet, wie ich in Uebung komme, mit einer wirklich leichten Munterkeit allerhand Leute zu unterhalten und mich ihnen anzu-In der That habe ich es hierin schon weit ge= passen. bracht. Rur muß ich mich nicht zu lange anstrengen Un meiner Einsamkeit hange ich mit Leiden= wollen. Den vertrautesten Zutritt ben mir hat seit ei= niger Zeit Montaigne. Ich lebe mit ihm, wie mit einem Lebendigen. Der Mann ist mir so recht; er stillt mein Gemuth, indem er mich Verträglichkeit lehrt. Die versteht er so gut; und die soll auch in mir wunderbar aufkommen. Nur daß ich fur dies Gute nicht ein Besseres daran gebe, und mich an mir selbst verkurze: davor will ich mich huten! Sa wohl!

Wie danke ich Dir genug, Du liebe, für die fortgesetzte große Wohlthat Deiner Briefe? Dein jung=

ster (\*) — wie er mich erquickt hat! Du weißt so ganz, was mir dient, was ich bedarf. So wie Du nur von weitem die Hand nach mir ausstreckst, sühle ich mich schon aufgerichtet! Und was hast Du nicht alles von jeher mir gethan? Gibt es eine Liebe, die mir nicht durch Dich erwiesen, dargethan wäre durch Dich? Und was habe ich nicht an diesen Erinnezungen allein? Wären meine Empfindungen frener als sie es gegenwärtig sind, dann könnte ich mich der Liebe, die ich zu Dir habe, noch besser freuen! Du bist so wahrhaft gut!

Und, liebe Amalia, Du bist auch glücklich! Erst vor einer Stunde stimmte Montaigne mir dars in noch ben, daß Du Amalia, so wie Du bist, einzig am besten geschaffen und gebildet wurdest, um glücklich zu sen, und andre glücklich zu machen. Darum bitte und beschwöre ich dich, daß du Dich sorgfältig erhalten mögest in Deinem Wesen; bleiben mögest ganz so wie Du bist, und abwehrest jede, auch die mindeste Renderung, die sich könnte an Dich machen wollen.

Den 20ten Marg.

Ich wurde gestern auf eine sehr unangenehme

<sup>(\*)</sup> Der VIIte biefer Sammlung.

Weise im Schreiben unterbrochen. G. und S., Freunde, wie sie heißen, von Gierigstein, (\*) wursten mir gemeldet. Diese Gierigsteinischen sind so sachtsinnig, thun so gemach, haben eine so milde freundliche Rede von lauter Vernunft, Billigkeit und Recht, daß mir allemal wird, wenn ich sie ben mir habe, als risse man mir die Zähne aus.

Ich habe bennoch gut geschlafen, und bin jest eine Stunde in meinem Zimmer auf und ab gegangen, meinen Montaigne in der Hand. Bombacino begleitete mich, spielte und zerrte an meinem Rockez ging und blieb stehen, so wie ich ging oder stehen blieb. Teht ist er um meine Füße herum, und macht sich mit meinem Pantossel zu schaffen. Lange habe ich das Thierchen nicht so umgänglich gesehen. Warte, du sollst auch was haben. Da, Bombacino! Es ist Gebacknes, welches die Tustihräthin Melbert mir am Sonnabend gab. Da ber häßliche Gierigstein mich verlassen hatte, und meine Stimmung mir unleidlich war, ging ich zu der wackern Frau, die uns noch etwas verwandt ist, und es so gern hört, wenn ich sie

<sup>(\*)</sup> S. den XIIten Brief S. 95.

Tante nenne. Ich nahm kleine Geschenke sür ihre Töchter mit. Der alte Tustigrath erschien auch. Alle waren so freundlich, so gut; und da gab die Tante nachher dem Bedienten noch ein Körbchen Gebackenes sür mich mit. Ich blieb bis acht Uhr, und verweilte gern. Alles ist so aufgedeckt ben diesen Leuten; man kann nicht sagen, daß sie offenherzig sind — denn da ist nichts, das sich möchte verbergen wollen — aber treuherzig sind sie. Ich konnte da so anstreizchen mit meinen Gesühlen; mir wurde vertraulich und wohl.

Ich habe eine Zeit her auch viel mit einer Kransten zu thun gehabt. Die Waldbeck — Du wirst Dich ihrer und ihres rechtschaffenen Mannes, und der Schaar wohlgezogener Kinder in dem Hause noch erinnern — die lag am Tode. Es half diesen schwer Bekümmerten sehr, daß sie mich unter sich hatten. Wie sie mir halfen, das ahndete keinem. Es ist so süß in dergleichen Theilnehmung hineingezogen zu werzden; so süß, das willige Werkzeug zu seyn, hinter welchem Gott oder ein Engel sich verbirgt.

Die Waldbeck genest. Und soll ich es Dir sagen, liebe Umalia, wie mir nun von dem allen ist? —

Sieh, die Nahrung, die ich mir so hie und da hole — mein Herz, das da draußen etwas, wie von Liebe und Freundschaft, seinem eigensten Wesen, ergreift; es ergreifts ohne Macht und Gewalt, es zu dem seinigen zu machen; es kann es nicht vereinigen mit seinem Wesen; es gedeiht ihm nicht. Größeres Unbehagen folgt. Ich frage mich: Was ich will? was ich nicht will? — Was sen soll, kann, ist? — Und da ichs nicht ins Reine zu bringen weiß, möchte ich oft alles nur noch mehr und ärger durcheinander gewirrt sehen.

Hier habe ich lange inne gehalten; verließ endlich meinen Schreibtisch; kleidete mich an, und ging zu Tische. Nun ists Abend. Eben sah ich von dem heute beständig mit Regenstürmen abwechselnden Sonnensschein den Glanz des Untergangs, des Abschieds. Dort über dem Landschäftchen wars, das man jenseits der Donau aus meinem Fenster erblickt. Es gab die sons derbarsten Hellungen und Lichtwechsel. Schön, sehr schön war es, und seperlich und rührend.

Ich stand allein da, liebe Amalia — Sylli stand da allein! Ich kann erschrecken, wie vor einer Geistererscheinung, wenn ich mich unversehens so alstein sinde: so ganz allein!

Heute Morgen, wie ich so in meinem Zimmer auf und niederging, und ich hindlickte, ofter hindlickte auf die Antigone, die Elevdon zu meinem Geburts= tage für mich übersetzte, und seine andere Uebersetzung, mir zu Liebe, von Xenophons Gastmahl — diese zwen Heste, die mir da immer müssen liegen bleiben an der angewiesenen Stelle auf dem Sessel neben mei= nem Schreibtische, und sie einnehmen, alsw äre es et= was Liebes, das Leib und Seele hätte, und das ich so gern diesen Platz da einnehmen sähe — wie das im= mer wiederkam, mich stärker bewegte, fast Erschei= nung wurde — empörte michs zuletzt; ich gab mir Verweise, ernstliche Verweise, die mich zum Weinen brachten

So ist es! — So, daß unter allen den Beflemmungen, die ich erfahre, mein Herz nur immer
regsamer, an sich ziehender, sehnender und strebender
wird. Teder Tropsen Blut in mir scheint seine Bewegung nur davon zu haben, daß meine Seele dieses da,
gerade dieses jest anschaut; es so anschaut, gerade so,
daß dieses Gefühl, dieses und kein anderes daraus
entspringt; dieses Gefühl, das lebendige, sest allein
mein Herz in Bewegung; davon schlägt es; es schlüge

sonst nicht; — mein Blut, es wallt in meinen Abern nur von diesen Schlägen, stockte ohne sie; denn ande= res Leben ist nicht mehr in mir.

Ich schreibe bald wieder, liebe Amalia! Clarchen, Lenore, Deine Kinder, wie sie vor Dich kommen, herze sie in meine Seele. Der kleine Edmund wird doch auch schon von einer Splli gehört haben, von Deiner Splli! — Lebe wohl, Du liebe Einzige!

### XIX.

# Sylli an Amalia.

Den 25ten Marg, um Mitternacht.

### Liebe Amalia!

Sch kam heute Abend um neun Uhr von der guten Waldbeck, die sich langsam erholt, zurück nach Hause, und fand mitten auf meinem Tische Deinen Brief (\*). Wie, nach einem schönen Sommertage, Blize, nur zum Wetterkühlen, zucken, und sich mit der Dämmerung vermischen: so flammte mirs ums Herz ben seinem Anblick. Ich erbrach ihn schnell, blos um zu seinem Anblick. Ich erbrach ihn schnell, blos um zu seinen, wie lang er wäre, und ob alles wohl ben Euch stünde; dann verschloß ich ihn, eilte mich auszukleizden, bestellte mein Nachtessen ab, und machte mich ganz einsam.

Ich konnte auf die Labung, die mir durch Dich gereicht werden sollte, nicht besser vorbereitet seyn. Mir war sehr wohl gewesen unter den Waldbecks; es ist eine so schlichte wackere Menschenart! Vater, Mut=

<sup>(\*)</sup> Den XIten biefer Sammlung.

ter, Tochter, Sohne sind, an Gute und Treue, ei=
ner wie der andere, und doch abstechender von Charak=
ter, als man es sonst sindet, weil von dieser Seite
nichts an ihnen gemodelt, sondern nur gerade zu auf
Rechtschaffenheit und Tüchtigkeit, als etwas, wozu
jeder Charakter sich wohl bequemen musse, gearbeitet
worden ist. So war der Mann erzogen worden, so
die Frau; und so erziehen sie nun wieder ihre Kinder,
ohne rechts oder links zu sehen.

Während der Krankheit der Frau, wo ich ben den Leuten wie zu Hause wurde, konnte ich das erst so recht von nahem besehen und eigenst zu Herzen nehmen. Heute früh kamen nun die zwen älteren Töchter, Friederike und Malchen, die schon lange sehr an mir hinzen, und jest ihr Leben für mich ließen, und sagten mir, der Arzt hätte erlaubt, daß die Mutter sich den Nachmittag im Saale aushielte; und da wäre es so schon, wenn ich hinkommen wollte, damit es eine rechte Freude würde. Ich ging gleich nach Tische, sand aber schon alle bensammen im Saal. Der gute Waldbeck empfing mich mit einer Rührung, welche dem derben, biederen, muntern Manne über alles Sagen schon ließ. Die Genesende sah nach uns hin mit

einem Blicke und einem Strahlen des Angesichts, woben wohl nicht mir allein der Tag der Auferstehung in Wir waren umzingelt, Waldbeck Gedanken kam. und ich, von den Madchen und Knaben, die uns nach dem Sessel der Mutter drängten. Die Gute umfassend ließ ich mich an ihr nieder auf die Rnie, um ihr ins Dhr zu lispeln, daß sie stille wurde, und um ihr Ge= sicht in meinem Busen zu verbergen, wahrend ich die andern mit Winken in Ordnung brachte. Es wurde gar lieblich unter uns. Die wackere Fischering allein, und Vikarius Bock, die treue Seele, mit seinem Bruder, dem Uffessor, denen benden ich so gut bin, ka= men noch dazu. Es wurde von vielerlen gesprochen, und von allem eben gut und verständig. Ich hörte mehrentheils nur zu, und freute mich im stillen Geifte, daß es zur gesunden Vernunft wenig oder nichts thut, ob ein Mensch von Natur einen großen Verstand oder einen kleinen hat; sondern darauf, wie seine Phan= tasie beschaffen und gezügelt ist, und daß ben einmal guten, treuen und tuchtigen Menschen diese ohne Wanbel sich verhält einmal wie das andere, im Darstellen und Vorhalten. Damit bleibt denn auch und gilt un= veranderlich in ihnen was ihnen als Grundsatz, Regel

oder Glaube ehrwürdig geworden ist. Sie urtheilen und handeln, ohne Furcht und Zweifel.

Wir alle, wenn wir die hochste Versicherung geben wollen, sagen: das ist so gewiß, als ich jest vor Ihnen stehe, mit Ihnen rede, diese Keder in der Hand habe: und es ist nur fenerlicher, ober foll noch mehr bedeuten, wenn wir statt dessen sagen: so wahr ein Gott im himmel lebt; oder: fo mahrich felig zu werden hoffe. Hier nimmt alle Wahrheit und Treue ihren Anfang, wo auch die eigentliche ge= funde Vernunft zu Sause ift. Wunderlich ist mir oft zu Muthe gewesen, wenn ich unter Leuten von der großen und gang großen Welt, auch unter großen Beistern mich befand, und zusah, welche Gewalt sie, unter Umstånden, nichtswurdiger Dinge wegen, über sich selbst hatten und behielten, und in welcher scheuß= lichen Dhnmacht sie unter andern Umständen da lagen, ohne Gram und Scham. So zu senn, dazu wurde ihre Phantasie von Jugend auf gebildet, oder spå= terhin verzerrt. Nun diese Menschen, mit allem ih= rem Glanze, hingestellt neben einen bieberen, festen, überall treuen Mann, wie Waldbeck; jener innere Wirthschaft verglichen mit der inneren Wirthschaft von

diesem: wen schaudert nicht ben dem Contrast? Hier, in stetem Gange, ein fortgesetztes Leben der Zucht: Muth, Freudigkeit, Standhaftigkeit und Würde. Dort, im trüben Taumel, ein ewig gestörtes, zer= brochenes Leben der Un=zucht: Feigheit, Unlust, Wankelmuth und Selbstverachtung.

Es hatte sieben geschlagen, ehe wird uns versa= Der Arzt kam mit Verweisen über das zu lange Aufsigen der Kranken. Wir brachten sie zur Ruhe, und ich blieb noch eine Stunde ben dem lieben Weibe an dem Bette sigen, mich bennah vergessend im süßen Geschwäß mit den dren Mådchen, die mich allmählig ganz umklammert hatten. Unterdessen war die Mut= ter eingeschlummert. Wir schlichen fort nach dem Saal, wo mein Mantel und mein Arbeitsbeutel lagen. Da sahen wir, hinter Wolken, den Mond gerade vor dem mittleren Fenster stehen. Waldbecks Saal hat eine ent= zückende Aussicht, besonders wegen der Donau, die nahe daran vorbenfließt, und zur rechten Hand herun= ter kommt, so weit her, daß man nicht unterscheiden kann, von welcher Seite oben. Mit gleicher Bewegung flogen wir zum offen stehenden Fenster, und blieben da lange, lange. Ich fah den ziehenden Wolkchen

zu, die sich bald so, bald anders bewegten und formten, und den Mond nicht wollten helle werden lassen. Nun wurde er lichter und lichter; endlich stand er rein da, und überzog den Strom mit seinem zitternden Glanze. Die Mädchen verglichen es mit Silbertropfen, die hinein regneten.

Test nahm ich Abschied, ging nach Hause, und fand Deinen Brief.

Er lag unten am Rande einer Zeichnung, die ich, nach Maratti, Vormittags vollendet hatte: ein schlum= mernder Knabe; eine wahre Engelögestalt.

Schlummere du nur fort, sagte ich zu dem schönen Jungen, da ich vom Auskleiden zurückkam: du Engel! ich will dich nicht stören; — und wirklich rückte ich leiser meinen Sessel, ließ mich leiser darauf nieder, und war vorsichtig, nicht an den Tisch zu stoßen.

Ich las bis an das Capitel von Allwill, womit ich heute mich nicht stören wollte; sing dann wieder von vorn an — und noch einmal; las immer langsa=mer, bis ich, unvermerkt, nicht mehr auf dem Blatte las, und doch noch immer las wie vom Blatte...
Meli, beste Meli! — Sieh den hold lächelnden

Engel da! Auf seiner besten Ruheseite liegt er; ben Kopf sanst auß Aermchen gestützt: er schläst! — Meli! So hast Du mir gesungen, so, daß ein Schlummer der Genesung über mich gekommen ist. Sanst eingewiegt hast Du mein Herz; eine süße war= me Fülle, die Fülle Deiner Liebe darauf gedeckt. Sie ist in meinem Herzen, diese Fülle Deiner Liebe, Deister Unschuld, Deines Glaubens. Sa, stille ist es nun!

Durch den Vorhang hindurch glanzte mir jetzt der hochstehende Mond ins Auge. Da bist du ja wieder! dachte ich, und stand auf.

So helle und fren habe ich den Mond lange nicht scheinen sehen. Alle Wölkchen waren von ihm weg, zogen seitwärts, hierhin, dorthin, so Truppweise, lauter kleine runde Wölkchen; und überall weit dazwischen der schönste blaue Himmel; hie und da auch Sternlein; und sie blinkten so sanst. Nur Ein Stern, der war recht hell, und flimmerte rascher. Ich sah ihn darauf an: "Wie du flimmerst, du Heller!" Und der Helle wurde mir so freundlich, daß ich mich nicht erwehren konnte, ihm sein Lächeln zu erwiedern, und mich darauf ertappte.

Un mein Schlafzimmer mochte ich nicht benken.

Ich holte meinen Schreibtisch, setzte ihn vor den Sopha, und schrieb, was Du bisher gelesen hast.

Da habe ich es nun auch überlesen; bin wieder an Deinen Brief gegangen, und habe eine lange suße Pause gemacht.

Was ist es, liebe Meli; was ist das, woran ich mich in Ruhe und Stille hier wie angelehnt sühle? Es ist mir gegenwärtig; aber es stellt sich mir nicht dar, ich habe kein Bild davon — sondern nur in Worten, in Worten vom unaussprechlich Schönen, Heiligen und Guten hergenommen, darin gibt es wie ein Zeichen von sich. Angeschmiegt an dieß Unsichtbare mit allen meinen Gefühlen, so habe ichs, so halte ichs; es umfaßt, trägt und hebt mich. Sieh, es stürzen mir Thränen aus den Augen, und gewiß ist doch kein Zug des Weinens in meinem Gesicht; alle meine Züge müssen Heiterkeit aussagen; denn es umgibt, es erfüllt mich die lauterste Wonne.

Laß mich, Du Holde, Liebe! laß mich an dieser Stelle dem Morgen entgegen schlummern. Ruhe fanft!

Den 26ten.

Guten Morgen, Amalia! guten Morgen, Schwester! Ich sinne auf neue Namen, auf neue Gruße für Dich, und kann nicht sinden, was ich suche. Du Glückliche hast bald gefunden; sandest für mich, ohne Suchen. Mutter, riesst Du; o Mutter, komm zur Mutter, und mir wurde, als wäre ich umgesschaffen nach diesem Zuruf.

Wohl, liebe Meli, verstehst Du es besser, als sie alle, Du Einzige, Du Seherin — nicht in Träumen, wie die arme Sylli — Seherin mit offenem Auge, Seherin der Wahrheit! Verschiehe nur mein Schreiben von heute vor acht Tagen mit diesem hier! Du hattest noch nicht gerusen: Komm zur Mutter, komm zu den Kindern und der Kinder Vater, komm zu den Kindern und der Kinder Vater, komm zu den Mädchen von Heimfeld; komm und lasse alles — Und die kranke Sylli träumte sort, konnte nur weinen über alle die lieben Worte von Clerdon, dem Edlen, von den herrlichen Mädchen.

Sage Clerdon, sage Clarchen und Lenoren, sage Deinen Kindern: Sylli kommt! Sie läßt alles und kommt; ehe die Blatter wieder abfallen, ist sie ben und!

Daß ich Mutter war und Mutter bleibe — welch ein Engel gab Dir ein, mir bieses vorzusagen? Wie ichs da fand in Deinem Briefe, dauchte mir, ich hörte es zum erstenmal, und mir würde eine Krone aufgesett. Es war gerade um diese Jahrszeit, da ich meinen Gustav unter meinem Herzen zuerst sich regen fühlte. Daß ers so gut traf mit seinem Erwachen, wie mich das für ihn freute! Du hattest damals noch keinen Gatten, warst noch nicht meine Schwester. Ich wählte mir eine; sie wählte mich. D der Zärtlichkeit, mit der ich der ganzen Natur mich anherzte; und die Gute! wie sies aufnahm, den vertraulichen Schwessstergruß mit Händedruck und Küssen mir erwiederte! Ich ging an ihrer Hand, wie ein Kind, das man mitnimmt, und zu dem man sagt: Komm, wir wolslen dieses oder jenes thun, Du sollst helsen!

Das Entfalten der Bluthen, das Sprossen der Blatter und Zweige — es geschah nicht ohne mich; ich half, war daben geschäftig: so sühlte ichs. Und die Böglein alle, wie sie auf den Bäumen um mich her sich versammelten, so vielerlen Art; wie sie zwitscherten, sangen, flatterten und flogen; ihre Nesterschen anlegten und bauten: so ganz anders noch, wie sonst, war ich daben mit Augen, Ohren, Theilnehmung und Sorge. Wo nur Luft sich regte, wo es ir-

gend nur eine Witterung von Leben gab, kam ich mit füßen Uhndungen hinzu, machte jedes Anliegen zu dem meinigen.

lind ich weiß noch wohl, wie ich damals öfter dachte, wenn erfolgen sollte, was nachher geschah; wenn ich den bitteren Schmerz ersühre, wieder ent=behren zu müssen, was ich schon so unaussprechlich liebte: — ich hätte ihn gesehen den Engel, an mich ihn gedrückt, sein Kosen, sein Lächeln, seine Blicke genossen, ihn schon zum Lallen, zur Freude, zum Wiederlieben aufgesäugt und gepflegt: und nun läge er vor mir da erstarrt, und ich müßte ihn ins Grab tragen lassen — ins sinstre Grab!..

Mir graute fürchterlich! Dennoch gelobte ich, und prägte mir es tief ein, daß, wie unsäglich auch dann mein Leiden seyn würde, ich daben der Scligkeit, die ich genossen, nicht vergessen, und die neue reine Liebe, welche mir geworden, bis zu meinem eigenen Tode segnen wollte. So versprach ich meinem Gustav, und wiederholte in den zwen Jahren, die er lebte, ihm dieß Versprechen oft und immer heiliger. — D, daß ich Mutter war, und Mutter bleibe, wie könnte ich das missen wollen? — Liebe Amalia — der helle

Stern, der mir so freundlich winkte, der mich anläschelte, und dessen Lächeln ich erwiedern mußte, das war mein Gustav; mein Gustav erschien mir in dem hellen Stern.

Wie ich Dich überall so ganz verstehe, Du Herr= liche! in Deinem Wissen und Nichtwissen; in Deinem Stolz und in Deiner Demuth.

Was Clerdon zu dem Manne mit dem lauter hieher und daher sagte: "es sen der Instinkt des Buchstabens, die Vernunft unter sich zu bringen," ist mir wie ein Blitz durch die Scele gefahren. Es erzinnerte mich an ein treffendes Wort von Fencton.

"Der Mensch in seinem verkehrten Wesen, sagt Fenelon, hat nur Augen, um Schatten zu erblicken; und die Wahrheit erscheint ihm als ein Trugbild. Was Nichts ist, halt er für Etwas; und was Etwas über Alles ist, halt er für Nichts."

Du sindest diese Stelle in seinem Buche vom Dassenn Gottes, am Schlusse des ersten Theils, wo er die Gottheit anredet. Laß mich nur diese Eine Stelle hier einrücken.

"Wärest Du ein ohnmächtiger, lebloser Körper, wie eine Blume die verwelkt, ein Bach der vorben

fließt, ein Gebäude das steht und hinfällt, ein Farben= gemenge, das Bemalbe heißt, wenn unfere Einbil= dungskraft Gestalt hineintragt; ein mit etwas Glanz überzogenes Metall: so würden die Menschen auf Dich merken, und Dir, in ihrer Thorheit, das Vermögen zuerkennen, ihnen einige Freude zu gewähren; obgleich Kreude von nichts Seellosem ausgehen kann, sondern allein von Dir, Du Quelle des Lebens und alles Ge= Barest Du also nur ein Wesen groberer Art, hinfallig, leblos, eine Masse ohne Selbstvermogen, nur der Schatten eines Wesens; so wurde Deine nichtige Natur unsere Nichtigkeit beschäftigen; Du warest bann ein angemessener Gegenstand fur unsere niedrigen und thierischen Gedanken. Weil Du aber zu sehr in ihnen selbst bist, wo sie nie einkehren; so bist Du ihnen ein verborgener Gott. Denn dieses Innere ihrer selbst ist am weitesten von ihrem irre gewordenen Blick entfernt. Die Ordnung und Schonheit, die auf dem Angesicht Deiner Geschopfe strahlt, ist wie ein Schleyer, der Dich ihrem kranken Auge entzieht."

Sage, liebe Amalia! ist es Dir nie aufgefallen,
— so daß Du daben stehen geblieben, lange stehen

geblieben warest — baben: daß der Mensch sich entschließen kann zu sterben?

Zu wählen zwischen Tod und Leben vermag kein Thier: es hat nur sinnliche Triebe, die alle auf Ershaltung gehen, die es zwingen, nur sein Daseyn auf der Erde fortzusetzen.

Der Mensch vermag es.

Du mahltest Leben, und ich wählte Tod! sagt Antigone zu ihrer Schwester Ismene.

Eine Liebe ist dem Menschen gegeben, die den Tod unter die Füße tritt; keinen Schmerz achtet und keine Lust. Ihr Same geht auf in der Anschauung, Bewunderung und Achtung eines Andern. Alsdann verliert der Mensch sein Leben, um es zu gewinnen. Es erwacht der Instinkt seiner vernünstigen Natur, welcher nicht die Seele des Leibes, sondern des Seizste Seele zu erhalten, empor zu bringen, herrzschend zu machen strebt. Und hiemit, mit der Einzsehung einer Liebe, die den Tod überwindet und Unssterblichkeit gebiert, hat die Welt angefangen.

Die Geheimnisse der Liebe und des Lebens durch= dringt kein menschlicher Blick. Alles regsame Dasenn fångt mit einer Begierde an, die ihren Gegenstand nicht kennt. Spåter, und nur hie und da lüftet der leitende Trieb ein wenig seinen dichten Schleyer. Aber jedes Leben, auch das dunkelste, sodert seine Erhaltung mit einem Nachdrucke, der sein Recht ist. Der Nachdruck des am tiefsten verborgenen Lebens ist der måchtigste; und heilig über alles ist sein Recht. Wer dies Recht erkannt, es gefühlt hat, der vertraut ihm; er hat, wie Du sagst, das Rechte gefunden, und ihm ist wohl da, wo man nichts sieht und nichts weiß; wo die Welt angefangen hat.

Den 27ten Marg.

Ich habe noch den Punkt von Allwill in Deinem Briefe zu beantworten. Wie ich von dem jungen Man=
ne denke, weißt Du aus meinem Briefe an Lenore und
Clarchen (\*). Es mag wohl etwas übertrieben seyn,
was ich geschrieben habe; aber mit dem Verhältnisse
des Guten zum Bosen, das ich angab, wird es wahr=
scheinlich seine Richtigkeit behalten. Ich kenne diese
Menschengattung aus dem Grunde; habe Gelegenheit
gehabt, sie lange zu beobachten, mit einem Interesse,
wovon mir das Herz noch blutet. Daher gerieth ich

<sup>(\*)</sup> S. ben XIIten Brief.

über dem Schreiben jenes Briefes in eine Bewegung, die ich mir vorwarf, sobald er fort war. Dergleichen wird mir noch öfter begegnen, und Ihr müßt Euch darauf gefaßt halten. Ueberhaupt wird es ohne manscherlen Rückfälle nicht hergehen.

Was nun diese Menschengattung angeht, über die ich so gründlich zu senn behaupte, so führen schon die vorzüglichen Unlagen, die ben ihr vorausgesett werden muffen, die Gefahr ihres Migbrauchs mit sich. "Bute Dich," habe ich irgendwo gelesen —: "Bute Dich vor dem, den Gott gezeichnet hat!" Jedes Ue= bermaß von Kraften reizt zu irgend einer Urt von Ge= waltthätigkeit und Unterdrückung. Hiezu kommt ben den Allwillen, daß ihren vorzüglichen Gaben eine besonders zarte und lebhafte Sinnlichkeit, eine große Gewalt des Uffects, und eine ungemeine Energie der Einbildungsfraft zum Grunde liegt. Ich nenne ben Affect vor der Einbildungskraft, weil die Einbildungs= raft der Allwille vornehmlich eine Einbildungsfraft des Affects, und weniger als ben andern Menschen ein freneres Geistes=Vermögen ist. Die Mischung die= fer Grundeigenschaften ist in keinem Ginzelnen dieselbe;

und so haben auch in jedem Einzelnen der Verstand, die Besonnenheit und der Wille ihre eigene Art und Man kann aber ohne Gefahr annehmen ben Weise. dieser Gattung, daß wo der hellere Kopf ist, auch ein höherer Grad der Ruchlosigkeit sich einstellen werde. Ben der Helle des Kopfs wird der Uebergang von der Empfindung zur Reflexion; zur Beschauung und Wiederbeschauung — mit Benhulfe des Gedachtnisses immer schneller, mannigfaltiger, gegenseitiger, durch= greifender, umfassender; bis endlich Anschauung, Betrachtung und Empfindung jeder Urt, von der zur größten Fertigkeit gediehenen Selbstbesinnung, Beistesgegenwartigkeit und inneren Sammlung, welche die Helden dieser Gattung, selbst in der argsten Beklemmung der Leidenschaft, nie ganz verläßt, unauf= horlich nur verschlungen werden, und fur sich keine Gewalt und naturliche Rechte mehr haben. Der ganze Mensch, seinem sittlichen Theile nach, ist Poesie ge= worden; und es kann dahin mit ihm kommen, daß er alle Wahrheit verliert, und keine ehrliche Faser an ihm bleibt. Die Vollkommenheit dieses Zustandes ist ein eigentlicher Mysticismus der Gesetseindschaft, und ein Quictismus ber Unsittlichkeit.

Unter ben Egoisten machen biese Zauberer eine eigene Classe aus.

Sede leidenschaftliche Bewegung ist, ihrer Natur nach, eigensüchtig. Daher kann man in der Regel annehmen, daß überhaupt der empfindsamere Mensch. als solcher, auch der eigensuchtigere ift. Micht. daß er es wollte; im Gegentheil: er mochte gern sich aufopfern; aber er kann nicht, weil er so über alle Maßen zuerst von sich selbst gerührt ist. Werstehe. mich wohl! Die blos empfindsamen, als solche, diese allein sind gemeint; und von dieser besondern Gattung blos weichschwachherziger Beber (tremblers) habe ich wenig gelitten. Ihre Bartelen und heuchelen; ihre Dhnmacht und ihre Tucke widerstanden mir so sichtbar. daß sie mich nicht weniger flohen, als ich sie vermied. Mit den Allwillen vertrage ich mich weit eher, qu= mal da nur wenige unter ihnen die Vollkommenheit ih= rer Gattung erreichen. Sie widerstehen mir auch me= niger, als die planvollen kalten Egoisten, wenn biese schon nicht zu der niedrigsten Classe ihrer Urt gehoren; keine Gierigsteine sind. Weil die Atl= wille sich selbst außerlich nicht schonen, Große, und in manchen Kallen Ebelmuth beweisen, auch, so lange

sie nicht ganz verdorben sind, die schönsten Regungen der Seele häusig blicken lassen, ja, durch sie nicht selzten auch geleitet werden; so kann man sie weder ganz verachten, noch beständig hassen. Und dies eben macht sie so gefährlich. Denn ihre Eigensucht ist hart und grausam, wie keine andere. Einer eigentlichen Verzläugnung sind sie nicht fähig, und die Federkraft der Sittlichkeit in ihnen ist so gut als todt.

Ich wurde mich nicht enthalten können, noch schlimmeres zu sagen, wenn ich nicht abbräche.

Was Euren Eduard angeht, so genügt mir an Deinem Mißtrauen gegen ihn; Du wirst mir die Mådchen schon verwahren. Wegen Clarchen hat es ohnedem nicht leicht Gefahr; die sieht so hell und kann mit auf Lenore Acht geben. Und so mag Clerdon denn nur immer beschönigen. Wie er es mit diesem jungen Lieblinge treibt, hat er es von jeher mit allen Menschen getrieben, woran er einen etwas lebhasten Antheil nahm. Es scheint, daß je geschickter wir sind, alle Falten des menschlichen Herzens zu durchdringen, desto fertiger sind wir auch, uns in jedem Einzelnen Falle zu täuschen. Wir erdichten Menschen, so, daß man glaubt, sie müßten irgendwo vorhanden seyn;

und wieder, aus den wirklichen Menschen machen wir uns etwas, was sich nirgend findet. Bey dem großen Umfange, den jede Art Charakter hat, geht das ohne Wunder zu. Unsere Einbildungskraft ist bereit uns hundert Plane vorzulegen, um denjenigen heraus zu wählen, nach welchem die Vorstellung sich am leichtessten und besten aussühren läßt, die der gegenwärtige Affect sich wünscht. Verschwindet der Affect, und wir überschauen nachher unsere gemachten Beobachtungen; dann ist kein Mensch, der es besser gewußt hätte, als wir, wenn es uns darum zu thun gewesen wäre.

Uebel wird es mir bekommen, wenn Du Clerdon dies zu lesen gibst. Ich ergebe mich darein; und grüße Du ihn nur von mir recht herzlich, den Papa Allwill.

## XX.

## Sbuard Allwill an Luzie.

Shr langes Sendschreiben, gute Luzie, habe ich so eben zum dritten Male wieder gelesen; habe alles auf die Seite geworsen, und siße Ihnen nun da auf meiznem Stuhle so fest, als wenn der kleine Schreibtisch hier die ungeheure runde Tasel in unserm Nathösaale ware; und Sie, mein theures Fraulein, waren das Landesherrliche Portrait unter dem grünen goldbestranzten Baldachin; aber wohl zu merken, daß Sie nur in sosern das Portrait Ihro — vorstelzlen, als mein trautes Tischlein hier die verwünschte ungeheure runde Tasel in dem Nathösaal vorstellt; und daß die ganze Vergleichung sich einzig und allein auf mein festes Sigen gründet.

Nårrisch genug mit allem dem, daß ich so ganz von ungefähr, und ohne alles Arge, Sie in das Bild=niß eines gepanzerten Erdengottes verwandelte; denn in der That, liebe Luzie, jungst, als Du mit aller Weisheit Himmels und der Erde vor mich tratest, sah ich Dich wirklich von der Scheitel bis zu den Sohlen in schön gebläutem Stahl — mächtig erhaben auf

den Zehen des linken Fußes; das andere Bein kunstlich von der Erde geschwungen; empor die heilige Rechte, das Haupt mit einem Lorbeerzweige zu beschatten; und Dein ganzes Wesen begriffen — in der Verdauung der göttlichen Eule, welche Du so eben roh und ungespslückt hinuntergeschluckt hattest.

Gewiß hattest Du neulich meine geringe Person unter einer nicht viel weniger veredelten Gestalt erblickt; als da ware eine unermeßliche Perucke über meinem troßigen Haarzopf, die mir dicke Schweißtropfen aus der Stirne preßte; zwen Seraphimsslügel an den Schultern, die mir zu Fächern, um mich anzuwehen, dienten; ebenfalls auf einem Beine stehend, fest wie ein Fels. — D komm doch, komm, liebe Luzie! laß uns auf einander zuhinken; dann her Deinen Helm, daß ich meine Perücke hineinlege; — und nun sieh: hier ist Eduard und dorf Luzie; wir sind unter vier Augen; reden wir mit einander, wie ich und Du!

Schade was, liebe Luzie! Schade was für un= sere Weisheit, für alle die prächtigen Verwandlungen, worüber wir uns so hoch zu gratuliren pflegen; gemei= niglich hat es am Ende so viel damit zu sagen, daß — wir uns schämen müssen. Man schwißt im Sommer,

und friert im Winter: im ersten Falle kleibet man sich in Tasst, und im letzten in Pelz; das ist meistens die ganze Geschichte. Sie wissen, was die Ptolemäische Epicycloide für ein Ding ist: (sonst kann Wallberg Sie daran erinnern) Auf = Ab = und Durcheinander=schwingungen ohne Ende; doch nur Ein Mittelpunkt, und der Planet tritt immer wieder in die Gränze seines Zirkels zurück.

Es liegt mir noch klar genug im Gebächtniß, wie ich ehmals, ben jeder merkwürdigen Sinnesänderung, mich nun en dlich zur wahren Weisheit bekehrt, und den einzigen Weg zur Glückseligkeit betreten zu ha= ben glaubte; dann vor Entsehen und Scham vergehen wollte, daß ich vor nur so wenigen Tagen — oft vor nur so wenigen Stunden, noch ein so unbegreislicher Thor hatte senn können. Aber, o Tyrannen des Schicksals! bald darauf kam mein unbegreislicher Thor wieder ganz stattlich, als der weiseste Mann ans Licht, und schämte sich seines Vorsahrs nicht weniger, als dieser vor kurzem seiner sich geschämt hatte.

Ein Schelm thut mehr als erkann, sagt ein altes deutsches Spruchwort. Es ließe sich ein schönes dickes Buch über dieses Spruchwort schreiben, und

es foll mein erstes senn, wenn ich je eins unternehme. Ein feuriger, geistvoller Jüngling, der ein Epictet fenn will, will mehr als er kann, und muß schlechter= bings baben zum Schelme werben. Wie kann er alles Gute, alles Schone mit Entzücken lieben, und fo genaues Maß halten, und nie irre geben? Wie kann er schon wissen, was jene Kreude zur Thorheit macht? euch euren Ueberdruß, euren Efel, eure Mattigkeit nachfühlen, lieben Graubarte? Wie kann sein Muth sich vor euren Kurchten entsetzen? Er, der dem Schmerze trott, und dem Tode, und nur Lust wittert. Kurz, euren innern Sinn konnt ihr ihm nicht geben; und so hattet ihr ihm, wenn er euch hor= te, vollends allen Genuß des Lebens geraubt. In feinem Ropfe, wenn er ein bischen eigenes Wefen hat, muß eure Vernunft zum argsten Unverstande werden; hochstens kann sie durch Schreckbilder einige Schwermuth in seine Einbildungskraft staffiren. 3h= re Stimme tont alsbann seinem Dhr, wie ein verbrieß= liches Gegreine, und macht ihm Weh. Sie heißt ihn die argsten Qualen unaufhörlich leiden, da= mit ihm nur ja kein Leid wiederfahre.

Um die Lehren eurer klugen Weisheit zu verste=

hen, um sie annehmlich zu finden, muß die Seele sich im Zustande des Gleichgewichts befinden, mussen ihre lebhaftesten Begierden — eingeschläfert seyn; welches so viel gesagt ist, als sie muß außer Stand, oder doch wenigstens außer der Lage seyn, irgend eine entzückende Freude zu empfinden. — Hohle der Henker einen solchen Zustand für jeden wackern Jungen! Genießen und Leiden ist die Bestimmung des Menschen. Der Feige nur läßt sich durch Drohungen abhalten seine Wünsche zu versolgen: der Herzhafte spottet des; ruft, Liebe bis in den Tod! und weiß sein Schicksal zu ertragen.

Nur ein Preswerk, ihm das Blut durch die Abern zu sprißen, kein Herz muß derjenige im Bussen tragen, der sich auf dieser unserer Erde zu einer fortdauernden Gemuthsruhe stimmen, und darin die Erfüllung seiner Wünsche schmecken kann. — Und der sollte glücklich seyn — glücklich vor allen? Es gibt der Feigen genug, die vor jedem Zufalle beben, und doch fast keinen unter ihnen, selbst unter Betagten, der in eure Frenstätten flüchtete; alle wagen immer von neuem ihre Haut, um der Freuden mehr zu haschen, um die Fülle ihres Lebens zu genießen. So

schuf den Menschen Gott, und es ist doch woht ein bischen unverständig zu behaupten, er wäre besser, wie Gott ihn nicht haben wollte.

Glaube mir, Holde, Liebe, das beste ist, wir bleiben eines Sinnes mit der Natur. Ihr Wesen ist Unschuld, und wenn wir annehmen, was sie uns nach Beit und Umständen in die Ohren raunt, werden wir uns so wohl befinden, als irgend jemand unter dem Monde. Wir brauchen starke Gefühle, lebhafte Bewegungen, Leidenschaften. Was man gewöhn= lich mit einem vernünftigen klugen Wandel meint, ist eine erkunstelte Sache; und der Seelenzustand, den sie voraussest, ist zuverlässig derjenige, der am we= nigsten Wahrheit in sich faßt. — Nimm, einer wollte ein Haus von so kunftlicher Einrichtung bauen, daß, wenn er sein Licht unter dem Dache aufsteckte, bas ganze Haus davon erleuchtet ware. Es kann geschehen, — wenn er den Docht ausspreitet und wohl auflockert, — daß etwas Schimmer durch das ganze Gebaude bringe; aber welche arme verwirrende Dammerung! Lieber gewöhnte ich mich im Dunkeln zu hausen. Indessen mag es, als ein Kunststuck, auf Bewunderung Anspruch machen: sonst wird doch jeder

Verständige lieber sein Licht allemal dahin tragen, wo er gegenwärtig zu sehen braucht, und es hinter sich dunkel werden lassen, so sehr es will.

Ich soll mich um feste Grundsate bemühen, da= mit ich zu unwandelbarer Tugend gelange. Nun klingt es mir gerade so, wenn mir jemand vorschlägt, aus Grundsaben tugendhaft zu werden, als wenn mir einer vorschluge, mich aus Grundsaben zu verlieben. Ein Verliebter — nicht aus Leidenschaft, son= dern aus Vorsatz, ware frenlich wohl fehr treu. Und eben so wurde der Herzhafte, der Großmuthige, der Wohlwollende, der es nicht aus leidigem Triebe ware, und des Gefühls dazu entbehren konnte, nicht nur zu allen Zeiten herzhaft, großmuthig, wohl= wollend senn; sondern auch in jedem besondern Falle so sehr, und so nicht=fehr, als er mußte. — D, ja wohl! und ich weiß das alles; bin ja mehr als sonst ein Mensch gehütet worden, irgend zu wollen was ich wollte; zu empfinden — was ich empfand; wurde fruh genug mit Strenge angewiesen, wie ich etwas schon und gut, und nur dies Etwas so finden muffe; gefüllt bis oben an mit erkunsteltem, erzwungenem Glauben; verwirrt in meinem ganzen

Wesen durch gewaltsame Verknüpfung unzusammen= hangender Begriffe; hingewiesen, hingestoßen zu einer durchaus schiefen, ganz erlogenen Existenz.

Dennoch behielt wahres Leben in mir die Ober= hand. Mich rettete mein eigenes Herz. Darum will ich ferner ihm gehorchen, und mein Ohr nach seiner Stimme neigen. Diese zu vernehmen, zu unterschei= ben, zu verstehen, sey mir Weisheit; ihr muthig zu folgen, Tugend.

Schreye nicht über Gefahr, liebe Luzie! Was geht uns das an, wenn der Ruchlose vorgibt, er thue eben das, und daben immer ruchloser wird. Zedes Wesen ersprießt in seiner eigenen Natur: wird nicht auch die schöne Seele aus ihrem Keim sich immer schözner bilden? Was ist zuverlässiger, als das Herz des ed el gebornen? — Nimm alle Sittenlehren, alle Philosophieen des Lebens zusammen, und versuche streng nach ihren Vorschriften zu wandeln: wenn du wahres Gesühl von Schönheit und Vortrefslichkeit hast, auf wie viele Ausnahmen wirst du stoßen? Willst du nun, aus Furcht zu verirren, keine solche Ausnahme gelten lassen: wie muß da nicht endlich dein Herz und

Berftand sich verstocken, bein Geist zu jedem fregen Bestreben unfahig werden?

Nehmen wir auch einen einzelnen Menschen, ben gefühlvollesten, stärksten; und lassen wir ihn, nach gemachten unzähligen Erfahrungen, blos fur feine Person, mit dem frenesten Muthe, eine Philosophie bes Lebens entwerfen: er wird in der Folge doch wieder auf Ausnahmen stoßen; und fürchtet er sich, diese gelten zu laffen, so wird er nach und nach zu einer Art Maschine, wiewohl zu einer vorzüglicheren als jener andre, ber sich im Rabe noch mehr gemeiner Vorschriften dreht. Allzu oft muß er sein gegenwärtiges Gefühl unterdrücken, ihm nicht glauben, nicht trauen wollen; folglich blos nach dem Buch staben handeln. Umgeht, verdreht er das Geset, so wird der Kerl ein Heuchler, ein Schurke; unterwirft er sich ihm red= lich — so kommt er allmählig um Sinn und Gefühl - wird, je hoher er die Kertigkeit seiner Tugend treibt, desto kalter, geschmackloser; gehorcht immer nur (blindlings oder sehend — wie es kommt) scinem ehemaligen Willen, hat aber jest keinen eignen Willen mehr; kann sich hinfort nie weiter über sich selbst empor schwingen.

Wir wissen, daß, der allgemeinen Sicherheit megen, jeder Richter nach dem durren Buchstaben der Gesete urtheilen, und für jede andere Betrachtung blind senn muß; daher denn oft die abscheulichsten Un= thaten gerichtlich bestätiget werden, weil der Bosewicht nicht gegen ben Buch ftaben des Gesetes gehandelt. und er die Korm der Procedurzu seinem Schube angewendet hatte: der gewissenhafte Richter konnte nicht anders, er mußte — war er auch der wärmste Menschenfreund — Verderben über den vervortheilten Rechtschaffenen aussprechen. Aber was für ein Mensch ware dieser Richter, wenn er kein anderes, als dieses gesehmäßige, verabredete Gewissen hatte; wenn er den Verurtheilten nun wirklich für einen Verbrecher hielte? - Und siehe, gerade solche Richter sind doch alle un= fere unbeweglichen Sittenbesteller. Ich weiß nicht. wie weit ich ihnen aus dem Wege gehen mochte!

System der Glückseligkeit, so heißet, was sie uns lehren wollen — höchster Genuß der Menschheit; was das ist, das wissen sie — für jedweden unter allen Umständen; haben im Auge die Harmonie aller Bedürfnisse, in der Seele das Maß aller menschlichen Kraft.

Hochweise, Hochgebietende Herren! wir sind nicht für einander. Ich singe ein ganz anderes Lied, als wovon die Melodie auf die Walze eures heiligen moralischen Dudelbens genagelt ist. Auch genießen wir ganz verschiedene Kost; konnen nicht an Einem Tische mit einander sigen; mein gesunder Berstand, meine gesunden Sinne gingen mir ben eurer Krankenbiat zu Schanden. Deßwegen überlaßt mich meiner guten Natur, welche verlangt, daß ich jede Kahigkeit in mir erwachen, jede Kraft der Menschheit in mir rege werden laffe. Frenlich drangt sichs da wohl ein= mal: aber die frene Bewegung hilft durch, paßt, son= bert und vereinigt, — bessert auch. — Du hohnlachelst, weiser Mann? Was soll das lange Register meiner Vergehungen, meiner Thorheiten? — Sage, bin ich schlimmer, bin ich thorichter geworden, als ich war? — bin ich schlimmer, thorichter, weni= ger glucklich, als du? — — Es wehet durch alle meine Empfindungen der lebendige Athem der Natur, ber vermehrende, ewig neu gebarende. — Laß ihn wehen! — Ja, fallen werde ich noch oft, aber auch eben so oft wieder aufstehen, und glücklicher fortwan= beln. Sagte dirs nicht deine Umme, daß man nur

durch Fallen gehen lernt? — D ihr Doppeltgeglieder= ten, ihr Kruppel in eurem Gangelwagen!

Es ist traurig anzusehen, wie manche gute Leute so angstlich und emsig - ja zuschen, - daß sie - nur ja nichts Boses, nur ja nichts Ungerechtes verursachen oder zulassen; und darüber in ihrem Trüb= finn es nun zehnmal årger anrichten, oft an unfägli= chem Unheile Schuld werden. Um nicht, pflichtwidrig, durch des abwesenden Nachbars verschlossene Thur einzubrechen, überließen sie euch wahrscheinlicher, drin= gender Gefahr; als wohl, in dessen Garten von sei= nem ruchlosen Sohn ermordet zu werden. Nun ver= lore dieser arme Nachbar darüber Nährer, Helfer und Freund, und mußte seinen Sohn auf dem Rade ster= ben sehen: aber sie hatten da it doch kein Geset über= treten, håtten sich nichts vorzuwerfen, behielten ein reines Berz und ein gutes Gewissen.

Es ließe sich auf alle Weise barthun, und burch eine Menge Benspiele erläutern, daß in dem Begriffe der entschiedensten Tugenden doch immer etwas schwanstendes bleibt, so daß zuweilen der Mensch sich am vorztrefslichsten zeigen kann, indem er ihnen schnurstracks entgegen handelt. Ich kann mir Fälle gedenken, wo

Die erhabenste aller Tugenden, welche zugleich die allgemeinste Unwendung verträgt, die übrigen alle schüt, vermehrt, gebiert - ift wohl durch gangi= ge Wahrhaftigkeit. Was für ein gottlicher Mensch mußte der nicht werden, welcher sich ent= schlosse, immer wahr zu fenn? Schon das wurde nothwendig zur Rechtschaffenheit leiten, wenn man den Vorsatz ausführte, nur keine Unwahrheit je zu sagen; so groß ist unfre Achtung fur unfre Mitmenschen, so brennend der Spiegel, der unfre Gestalt aus ihnen in uns zuruck wirft! Man erinnere sich irgend eines Vorfalls, wo man um eine Leidenschaft zu befriedigen, einen Betrug zu Sulfe genommen, und stelle sich nun vor, man hatte, anstatt heimlich zu Werke zu geben, bemjenigen, den man hintergangen, die nackende Wahrheit, sein eigentliches Vorhaben entdecken muffen — wie wird man nicht auffahren und erblassen vor bem bloßen Gedanken! — Leichtsinn, in Absicht der Wahrheit, ist Sohn und Vater des Lasters, sein Helm und Schwert, und schon die kleinste Luge eins

der ärgsten Verbrechen gegen uns selbst, gegen die Menschheit. — Aber wer könnte zu unsern Zeiten den unüberlegten Entschluß fassen, nie eine Unwahrheit sasgen zu wollen?

und hat es nicht zu allen Zeiten Fälle gegeben, wo es Trieb der erhabensten Menschheit, wo es Eingebung Gottes war zu lügen? — "D wer hat diese ent=
sekliche That gethan?" — "Niemand, antwortet
Desdemona; ich selbst, leb wohl, empsiehl mich
meinem güt'gen Herrn, leb wohl! — Dthello ruft:
"Sie fuhr als eine Lügnerin zur Hölle, ich war es,
der sie mordete." — Aber, o gerechtester Gott! wer
wollte nicht mit einer solchen Lüge im Munde den
Geist ausgeben, und sich vor deinen Richterstuhl stellen?

Auch ist sogar schon das schwankend, was ich vorhin zum Behuf der Wahrhaftigkeit, der Unversstelltheit, der Offenherziskeit vorbrachte; wir scheuen uns nicht selten eben so sehr das Unschuldige, das Ruhmwürdige sogar, zu offenbaren, als das Bose und Schändliche; und diese Schüchternheit zu überwinden, ist zuweilen Heldenmuth vonnothen.

Das schone Register eurer sogenannten Tugen= ben auf diese Weise durchgegangen; bann in dem Mischmasche sie betrachtet, wie ihr sie ganz und alle ausammen, durch einen chemischen Proces so gern in unfre Seclen treiben, und darin hermetisch versie= geln mochtet! — So sollten wir (billig!) wohl eine Urt Gewächs senn, das zugleich Kastanien trüge und Pomeranzen, und auch eine Ananas ware, und ein Erdapfel, und ein Rosenstrauch — aber ben Leibe! baran keine Dornen! — Sollte wohl — Usia ge= legen senn in Europa — sollten uns wohl bemuhen, die Kunst der Barometer und Thermometer so weit zu treiben, daß wir rund um die Erde Zonam temperatam bekamen, und immer schönes und frucht= bares Wetter zugleich hatten — sollten wohl alle Tugenden zu erwerben und auszuüben wissen — beym Ball schlagen, oder beym Taroc à l'hombre — soll= ten — sollten —

Sa, so in etwa — denken läßt sich freylich manches — noch so eben. Aber von der schimä=rischen Vorstellung bis zur wahren; vom Traum bis zur Wirklichkeit — wie weit!

Es wird überhaupt nie genug erwogen, was für ein unendlicher Unterschied zwischen Bild und Sache, zwischen Begriff und Anschauung ist. Welche

Menge ber entgegengesetztesten Dinge können wir nicht im Begriffe zusammen nehmen, auf einander folgen lassen? Viele denken sich Himmel und Hölle, und ihnen ist ben dem Einen ungefähr zu Muthe, wie benm Andern. Darum überwiegt so häusig sinnlicher Reiz die Vorstellungen von den schrecklichsten Plazen der Zukunft: und darum ist es so ein Lumpenkram um alle auswendig gelernte Religion und ausewendig gelernte Moral.

Ein Mensch, der beständig in der Anschausung edler Gegenstände ist, wird nicht leicht unedel handeln; wer aber das minder Gute, das minder Schone in der Anschauung, und das höhere Schone und Gute blos in einem angeblichen, anschauungsslosen Begriffe hat; wie wollte der handeln können diessem gemäß?

Alles stimmt zusammen, die Menschen unsver Zeit in diesen Fall zu setzen. Daher der beståndige Widerspruch zwischen Handlungen und Grundsätzen; daher die Irrungen selbst in dem System der Grundsätze, weil nichts irrleitender ist, als die Combinationen blos speculativ praktischer Begriffe. — Was für Meinungen, was für Entschlüsse werden in unsver Kindheit

nicht in unsre Köpfe geschraubt, was für Gesinnungen nicht hineingedämmert? — Und wenn wir Arme dann hinausgestoßen werden in die Welt, wo jest alles das wider angeht; welch innerer Zwiespalt, welche Zersrüttung, welch gegenseitiges Mißtrauen zwischen Herz und Geist!

D, schlage du nur fort, mein Herz — muthig und fren; dich wird die Göttin der Liebe — es werden die Huldinnen alle dich beschirmen: denn du ließest alle — alle Freuden der Natur in dir lebendig werden; — vertrautest unumschränkt der allgütigen Mutter — schenktest ihrem zartesten Lächeln jedesmal von neuem dich ganz — strömtest hin in verdachtlosem Entzücken: lerntest, empsingest von ihr, zu geben und zu nehmen, wie sie selbst. Gleich den Millionen Lichtstralen, die von unzähligen Gegenständen zurückprallen, ohne sich zu verwirren, dann im Auge sich sammeln — wieder ohne sich zu verwirren: — o, unaussprechliches Wohlthun — unendliche Güte — Leben und Liebe!

Luzie! liebe Luzie! daß ich Dir es mittheilen könnte! könnte leben Dich lehren dies unendliche Leben. Nie würdest Du dann befestigen wollen die Sonne, weder in Osten noch in Westen, sondern wür-

best wenden Dich nach Aufgang und Untergang. — Und schön ist ja auch der Mond unter Sternen am Nachthimmel — Und schön der dunklere Nachthimz mel mit hellerfunkelnden Sternen im Neulicht! — D, daß ich diese Gottesader in Dir rühren, und zum imz merwährenden Pulsschlage bringen könnte!

#### XXI.

### Luzie an Eduard Allwill.

Shr jungster Brief, mein theurer Freund und Leh=
rer! war mir bennah so viel werth, als eine person=
liche Erscheinung. Was Sie für ein Zauberer sind!
Als ich ihn gelesen hatte, diesen Brief, war ich—
nein! ich war nicht zwen Jahre jünger; nur die Zeit
hatte sich um so viel verjüngt; Sie waren noch ben
uns, und ich hatte Sie ganz rund da stehen, wie kurz
vor unserer Trennung. Nun urtheilen Sie, wie mir
das so wunderlich im Kopfe herumgehen mußte, daß
ich an Sie geschrieben hatte, und geschrieben hatte
alles das, wovon Sie so lustig geworden waren, und
daneben so helden müthig. Meine herzliche Epistel
an Sie wurde mir nun gerades Weges zur Posse; ich
mußte lachen und erröthen.

Großer Mann, verzeihen Sie meine Unbesonnen= heit: ich vergaß, daß Sie ein Held sind; daß ich nur ein unbedeutendes, unschuldiges Mådchen bin, und daß Unschuld dem Helden etwas so unnüßes, so nichtswürdiges scheinen muß; daß der Göttliche — Unschuld verspottet; der Gottliche — Unschuld mit Bugen tritt; über sie hin, erhaben, seine Bahn nimmt.

Unschuld, Eduard! — lieber Eduard, Un= schuld, Unschuld! — Erwacht keine erste Erinnerung davon in Ihrer Seele?

Besinnen Sie sich doch — weit, weit zurück! Dort in der schatichtsten Gegend Ihrer Seele — schwebt da nicht etwas noch von dem Schauder, der Sie ergriff, als ihr offenes Auge enger, Ihre lichte Stirne dunkel wurde, als das Gewölbe Ihres Busens wich, Ihr Athem sich verminderte; Stand und Tritt, Ihr ganzes Wesen schwankte: — als Unschuld Sie zu verlassen drohte? Und wallet da nicht in dumpsem Nachhall noch etwas von dem Donner — als Sie Unschuld von sich warfen . . ?

Nein, armer Eduard, das ist verschwunden, Dir auf immer verschwunden!

Was will ich also? Sie können ja unmöglich mich verstehen . . . Ihr Trefslichen überwachst euch in den Kinderschuhen. Bevor ihr euch in euch selbst ganz sammeln könnt, ist euer Wesen schon angegriffen; bevor sich euer Herz selbst fühlen kann, ist es schon bethört. Da entstehen denn höchstens, wo Schönheit

und Große in der Anlage waren, solche herrliche Un= geheuer, wie ehemals die Centauren.

Eduard! ein sehr außerordentlicher Mensch sind Sie wahrlich. Wer Sie durchaus kennt, dem muß es oft wunderbar vorkommen, daß Sie nicht ein Engel an Tugend, oder ein Satan an Laster geworden sind. Die Ungereimtheit Ihres Wesens widersteht allem Begriff. Unbandige Sinnlichkeit und stoischer Hang; weibische Zärtlichkeit, der äußerste Leichtsun — und der kälteste Muth und die festeste Treue; Tiegers = Sinn — und Lammes = Herz; allgegenwärtig — und nirgend wo; alles — und nie et was.

Lassen Sie mich, Eduard! Ich ertrage es nicht länger, an Ihnen Theil zu nehmen. — Und muß es doch ertragen!

So hören Sie denn, woran Ihre lange Epistel mich zuerst erinnert hat. An einen and ern Eduard hat sie mich erinnert, der sich einmal gegen unsern D\*\* — Sie werden wohl noch wissen, ben welcher Gelegenheit — auf folgende Weise ergoß.

"Verträglich, nachsehend, tolerant," schrieb der "feurige Züngling, "bin ich gewiß so sehr, als ich es "ohne meinen eigenthümlichen Charakter zu verderben, "ohne Inconsequenz seyn kann. Mir daucht, wer "auf eine andere Weise tolcrant ist, der mißbraucht "Sache und Wort, der ist nicht tolerant, der ist wan= "kelmuthig, schwach, kindisch. Ein Kind wird von "allen Dingen entzückt, die nur im Borübergleiten ei= "nen angenehmen Eindruck auf seine zarten Sinne ma= "chen; es unterscheidet, es schäßt sie weiter nicht: in "jeder Stunde ist ihm etwas anderes schön, und was "in dem gegenwärtigen Augenblicke es vergnügt, das "schönste von allem. Ein Mann im Gegentheil un= "terscheidet die Dinge an ihren eigenthümlichen Merk= "malen; er ordnet sie nach ihrem Gebrauche für sein "ganzes Daseyn, und weiß, was gut und schön ist, "mit Namen zu nennen."

"Alles Mögliche von einer gewissen Seite betrach=
"tet, läßt sich in einem erträglichen Lichte sehen; benn
"nichts kann durchaus häßlich und böse seyn. Aber
"so, wie wir von entsernten Körpern nur dann sagen,
"daß wir sie in ihrer wahren Gestalt erkennen, wann
"wir sie so sehen, wie sie uns in der Nähe, in der je=
"nigen Distanz erscheinen, welche ich die Beta=
"stungssphäre nennen möchte; eben so haben auch
"die moralisch en Gegenstände ihre ausgemachte Di=

"stanz oder Sphåre, in der ihre verschiedenen Erscheis, nungen berichtiget, und auf die beståndigen Gesunstalten der Gegenstände zurückgeführt werden müssen. "Wer nicht für sich eine solche bestimmte Sphäre uns "wandelbar annimmt, sondern bald in diese, bald in "jene flattert; alle Augenblicke den Horizont wechselt, "und überall zu Hause ist: der kann — vielleicht die "Hälfte seiner Lebenszeit ein ganz guter Mensch scheis, nen; die andre Hälfte aber scheint er zuverlässig ein "desto schlechterer; ein würdiger nie; ist keinen "Augenblick ein ganzer Mann."

An eben diesen D\*\* schrieb derselbe Eduard:
"Das romantische Gebrause Ihres jungen Grasen ist
"unerträglich. Ein Clodius, der den Brutus spie=
"len will! Was ich davon denke, darf ich der Mutter
"nicht sagen, wohl aber Ihnen. So ein Lasse, der
"alle Tage regelmäßig seinen dummen oder schlechten
"Streich spielt, mag sich einfallen lassen, die Welt
"sen nicht gut genug für ihn! Er soll doch nur ja mit
"ihr vorlieb nehmen; denn wie der junge Herr beschaf=
"sen ist, so ist er noch lange nicht gut genug sür sie,
"und er mag nur zusehen, daß er nicht heute oder mor=

"gen auf eine unebne Weise seinen Abschied baraus er= Mir fallen gleich Maulschellen ein, wenn ich "Leute mit erhabenen Gesinnungen heran kommen sehe, "bie nicht einmal nur rechtschaffene Gefinnungen "beweisen. Und ich werde nicht zufriedener mit ihnen, "wenn sie auch ihre schonen Gesinnungen mit soge= "nannten schönen Sandlungen begleiten; denn jedem, "ber ein weiches Berg und etwas Feuer im Blute hat, "wird es leichter bergleichen zu thun als zu lassen. "Aber das Bofe zu meiden! das erfobert andere "Rrafte; da muß der ganze Mensch sich zusammen , nehmen, oft bis zur Vernichtigung sich anstrengen, "und am Ende finden, daß er zu wenig hatte an ben "Rraften seiner ganzen Menschheit — Noch einmal! "Es ist leicht, sehr leicht, mancherlen Gutes zu "thun; und Großes zu thun, ift immer eine Luft: "aber ohne Sunde bleiben, ohne Miffethat — das ift ,,— o wie schwer! Aber auch, wie weit erhaben über "alles! Was ist der wunderbarste Luftspringer gegen "ben Unerschütterlichen im Kampfe? — Gin vortreff= "licher Schriftsteller sagt irgendwo: ich wußte nichts "preiswurdiges, wozu nicht auch der außerst migra= "thene, durchaus fehlerhafte Mensch zuweilen sich erhe= "ben konnte — Ordnung, Mäßigung und "Beständigkeit ausgenommen."

Ind fodere Sie nicht auf, guter Eduard, diese Auszüge mit den erheblichsten Stellen Ihres jüngsten Briefes an mich in Verbindung zu bringen. Wer weiß, was Sie leisteten? Ich habe eine solche hohe Meinung von Ihren philosophischen Gaben, daß ich Ihnen bennah das Unmögliche zutraue. Allein, Ihrem Herzen sen sen es anheim gegeben, wo die Fülle der Wahrheit ist; dort oder hier. Sie glauben ja Ihrem Herzen alles; ich glaube ihm auch. Fragen Sie Ihr Herz, wann es sich am frenesten fühlte; wo es ganz einstimmte und mit Ihren Gedanken gleichen Strom nahm: ob ben den Briesen an D\*\*, oder ben dem an mich?

Lieber, offener — königlicher Jüngling! Ach, so tief herabgewürdigt — zum bangen, schielenden Sophisten!

Sie erinnern sich wohl schwerlich eines Briefes, den Sie mir vor anderthalb Jahren schrieben; es war einer der ersten, nachdem Sie Wien verlassen hatten. Ich bin außerst versucht, ihn hier ganz abzuschreiben; aber lesen Sie nur folgende Stellen wieder: "Wenn in "ben vergangenen Tagen, des Nachts vor Einschlafen, "fruh benm Erwachen, in jedem stillen Augenblicke "mein Wiener Aufenthalt mir vor die Seele trat; "mancher verblichene Rest bes Vergangenen neues Le-"ben erhielt; was in Beziehung stand, sich einigte; "alles auf einander wog, ganzer und inniger wurde — "und ich nun über vieles, o! über so vieles in herbes, "tiefes Trauern versank; so fuhr es mir wohl unver= "sehens, wie ein giftiger Pfeil, durch die Bruft: was "foll dein Jammer, beine Reue, bein Klagen? Es ift "nur Hohn damit! Ein unbezwinglicher Leichtsinn, "eine verruchte Achtlosigkeit, liegt zu tief in beiner "brausenden, unaufhörlich gahrenden Natur. Wer "dich kennt, traut dir nicht, liebt dich nicht! — D "Luzie! bis zur Verwirrung hats mich fast gebracht, "bies Sinnen über mich felbst, bies Hadern mit mir. "— Ich mochte nicht alles erzählen, wenn ich auch "fonnte."

Wie groß, wie lieb! Damals, wie nah mein Eduard den Besten seiner Gattung! — Allwill! Sie wurden dennoch nicht weiser; und so mußten Sie bald nur desto thörichter, desto unglücklicher werden. Es kann nicht anders seyn, die unbesonnene Heftig=

kelt, womit Sie überall sich anwerfen, so vielfach sich zertrennen, muß die ungereimteste Verwirrung in Ihrem Wefen verursachen, ber ganglichen Berruttung es immer naher bringen. Alle Hande voll, wollen Sie noch immer mehr greifen, und konnen dann weder fassen noch halten. Ueberdem soll sich jeder Ge= genstand des Genusses Ihnen noch in jedem andern Gegenstande vervielfältigen. Sie sind gerade der Mann, über den Sie spotteten, der von einem Pomeranzen= baume Raftanien, und von einem Raftanienbaum Pomerangen verlangt; Die leichtfertige Dirne foll auch die hohen Reize, alle Tugenden, die Liebe ei= nes frommen Mådchens; und das fromme Mådchen wieder, die schnoden Unnehmlichkeiten, die ganze Thorheit der leichtfertigen Dirne besitzen: und wenn bergleichen sich nicht findet, dann ist es eine Roth, ein Jammer, daß man zweifelt, ob auch wohl diese Welt einen Gott zum Urheber haben konne?

Und das heißt denn doch Eines Sinnes senn mit Natur! — Allwill! Sie, eines Sinnes mit Natur? Sie, der immerwährend die echtesten Bande der Natur auflöset; wahre, reine Verhältnisse zerstört, um erträumte, schimärische an die Stelle zu seigen — dann sich abarbeitet, alle Schwarzkunstes leven zu Hulfe nimmt, um den wankenden Schatten zu befestigen; und da nichts destoweniger die Sonne ihn verrückt, dem Segens = Wandel der Sonne fluchet — Sie, Eines Sinnes mit Natur?

Wenn ich nur etwas wüßte, was der Natur mehr entgegen ware, als jene Unmäßigkeit, welche alle Bedürfnisse vervielfältiget und unendlichen Mangel schafft, mit seinen unendlichen Rothen — Ungst, Schmerz, Gewaltthatigkeit, Betrug, Arglist und Nur einen flüchtigen Blick auf die Welt was in ihr alles so verdirbt, daß wir sie bo se nennen muffen! — Es ift offenbar nur jene Ungenugsamkeit, jenes blinde Ringen nach Allem, jenes Scheidekun= steln an den Dingen, um die Form von dem Stoff, die Wirkung von der Ursache abzuldsen; um zu wider= naturlichen Bedürfnissen widernaturliche Mittel zu er= Ich weiß wohl, daß es wenig fruchtet, da= wider zu predigen; aber dafur zu predigen, die Theorie der Unmäßigkeit, des Lasters, als die einzige Phi= losophie des Lebens, als den einzigen Weg zur Gluckseligkeit, ja zur höchsten Vortrefflichkeit, anzupreisen: das ware, daucht mich, doch wohl das unsinnigste Beginnen, das sich erdenken ließe, und das boseste!

Ja, Eduard, Theorie der Unmaßigkeit, Grundfatze der ausgedehnteften Schwelge= ren, das sind die eigentlichen Namen für das, was Sie mit so vielem Eifer, mit so großem Auf= wande von Wig, Vernünftelen, und dichterischem Schmuck, an die Stelle der alten Weisheit zu setzen trachten; und dies gewiß nicht auf Unrathen Ihres Bergens, das groß und edel ift; fondern Ihrer Sinnlichkeit zu Liebe, welche Sie unter den Worten Empfindung und Gefühl so gern mit Ihrem Bergen in eins mischen, wie auch wohl jeder andre Mensch zu thun mehr oder weniger geneigt ist. Wohlgefühl ist das goldene Gewolk, auf dem jede gute Babe vom Himmel zu uns herab schwebt; aber Dunft aus Moor und Gruften ist keine Wolke vom himmel, obschon er die Hügel hinanschleicht, und Sonnenlicht haschet.

Wer Sie konnen das nicht unterscheiden! Doch unterscheiden Sie übrigens so scharf, empfinden so rein= weg alles Schone! — Frenlich; aber auch alles Schone so lebhaft, daß jeder Eindruck davon Sie berauscht, Ihnen für die Zeit alle weitere Besinnung

raubt. Nur ein Tropfen Nektar an des Bechers Rande, und Sie verschlingen, ohne es zu merken, das abscheulichste Getränk.

Eine fürchterliche Bestimmung, dieser Eduard Allwill zu seyn! Unaushörlich, auf so mancherlen Weise bis ins Mark erschüttert; und die Menge tieser Leiden in der Folge. Urmer! — daß Du nicht end= lich mit zu Grunde gehest ben den Stößen, da alles an Dir zerschellt; oder nicht erstickest unter dem Schutte.

Könnte ich nur jedes liebe unschuldige Geschöpf aus Deinem Bann entsernen! Ach, wie viele der Unsglücklichen Du noch machen wirst, die Du ihrer eigentzlichen Bestimmung, ihres natürlichen Berhältnisses entsehen, sie aller Haltung für ihr künstiges Leben verlustig machen wirst! — Gutes Mädchen, das sage ich nicht, daß er dich nicht liebt. Er liebt dich gewiß; mit mehr Wahrheit vielleicht, als kein anderer Mensch dich lieben könnte; liebt gerade alles wahrhaft Schäßzbare an dir, gerade das, worin deine gutgeschaffene Seele ihre angemessenste Thätigkeit, ihre eigenste Wonne, sühlt. Nicht wahr, das sühlst du, das sichert dich, daß er dich innig liebt, wie du dich

felbst, und wie du ihn liebest; und du hast Recht so an ihn zu glauben; dein ist seine ganze Liebe. Aber, armes Kind! Allwill liebt nie anders; er ist immer seinem Gegenstande ganz; morgen vielleicht — dem Ehrgeiz; einem vortrefflichen Manne; einer Kunst; vielleicht — einer neuen Geliebten. — Sieh, dieser Allwill — der Unglückliche! muß unstät und slüchtig seyn; er ist verslucht auf Erden — ab er gezeichnet mit dem Finger Gottes, daß kein Mensch Hand an ihn zu legen wagt. — Eduard, guter Eduard! jammert Dich nicht das arme Geschöpf? D so schone denn! schone, schone! —

Aber, was hilft mein Flehen; was wurde jedes andre Flehen helfen? Deine Sinne, Deine Begierden sind Dir zu mächtig; und da sie eine so bequeme täusschende Hülle an Deiner schönen Phantasie haben, wirst Du nie sie für das erkennen, was sie sind. Ach, die Bedürfnisse Deiner Sinne, die Täusch uns gen Deiner Sinne — glaube mir, Allwill — (schwindender Athem meiner Brust, komm, sammle dich, daß meine Stimme weniger bebe, und ihr kransker Laut ihn erreiche) — Allwill, es sind Mörster! — Hieher und daher wird es Dir immer gräß=

licher in die Ohren gellen: Morder! — Meuchel= morder!

So manches Unheil, so unsäglicher Jammer allein in die sem Bezirk der Menschheit durch Sie ange= richtet, wurde Ihnen die Nichtigkeit Ihres Systems hinlanglich blos stellen, wenn es nicht ausbrücklich er= funden ware, Sie für dergleichen Unsichten blind zu machen. Da foll nun eine Menge herrlicher Empfin= dungen und Gefühle, welche sich anders nicht erwerben und zusammen bringen ließen, alles Bose mit Wucher erseten, und dieser innere Genuß alle seine Kosten auf= Hieben fallt mir ein, was ich Sie oft vom Wissen sagen horte. Sie verglichen den großen Haufen unserer Studirenden mit Leuten, die gar emsig hin und her liefen, um zu suchen — was sie nicht verloren håtten. Gern belachte ich mit Ihnen die Thorheit eines solchen geschäftigen Mußiggangs, um lauter absichtlose Wifferen ohne Wiffen. sagen Sie mir, lieber Eduard, ist es eine beffere Sache um das mußige Sammeln von Empfindungen, um bas Bestreben, Empfindungen - zu empfinben, Gefühle - zu fühlen? Findet hier nicht eine viel ungereimtere Absonderung Statt, wie dort benm Wissen? Ich glaube, wer eine schöne große Seele in der That besitht, halt sich nicht damit auf, die Empfindungen, welche seine Handlungen treiben, die entzückenden Gefühle, welche sie begleiten, auf solche Weise abzusondern; wird sich ihrer nie dergestalt bewußt, daß er sie in Vorstellungen ausbewahren, und aus ihrer Betrachtung einen unabhängigen Genuß sich bereiten könnte; er sagt nicht: es ist Seligkeit in dieser Empfindung, in diesem Gesühle, sondern es ist Seligkeit in dieser That. Und das, Lieber, macht die Bahn des Edlen richtig.

Bor einigen Monaten starb ein Greis, mit Na=
men Wigand Erdig; ber hatte aus dem elenden Flecken
D\* eine ansehnliche Stadt voll glücklicher Bürger ge=
macht. Ich glaube nicht, daß er außer seinem Ge=
werbe viel mehr als seinen Katechismus wußte; aber
sein Gewerbe verstand er gut, war an Ordnung,
Fleiß, Mäßigkeit — an gesunde Vernunft gewohnt,
und so von Tage zu Tage klüger, geschickter, emsiger
und unternehmender geworden. Nun legte er zu D\*
eine Tuchmanufaktur an. Der Fortgang seines Un=
ternehmens litt unzählige Hindernisse; aber er war ein=
mal im Gedränge, und mußte durch. Eine Schwie=
rigkeit nach der andern wurde überwunden; der Mann

immer muthiger und weiser. Wenige Sahre verstri= chen, da waren funfhundert Kamilien in seinem Brotc. Der benachbarte Bauer, um dieses zu schaffen, vergrößerte sein Haus und machte obe Landerenen urbar; es wurden fruchtbare Baume gepflanzt, Garten angelegt; die ganze Gegend fullte und verschönerte sich. Endlich ward diesen Glücklichen das Thal zu enge. sprengten sie Felsen weg und bauten Stufenweise die Berge hinan. Das alles brachte dieser einzige Mann zuwege, und ohne andre Absicht (seines Bewußtsenns) als fein Gewerbe in Flor zu bringen, fein Haus zu arunden, und seine Nachkommen in Segen zu setzen. Eben so wurden ihm die Eigenschaften ehrwurdiger Menschheit. Die Klugheit und die Unsträflichkeit sei= nes Wandels hatten ihn ben seinen Mitburgern in sol= ches Unsehn gesett, daß sie, wie einen Bater, ihn über sich walten ließen. Sein Urtheil, das Licht feines Gewiffens, galt ihnen mehr als alle Besetbucher. In den letten Jahren, wenn der alte Er= dig über die Straße ging, traten die Leute vor ihre Bauser, und wer ihm begegnete, wich auf die Seite, um ihn mit gebuhrender Chrfurcht zu begrußen. muß die Leute seben, wenn sie erzählen, wie der ehren=

reiche Greis langsam so einher trat, gegen jeden, freundlich, sein leuchtendes Haupt neigte, und ihnen alles Gute erinnerlich wird, was er gestiftet hat. — Nicht Thrånen, es kommt ihnen sonst etwas in die Augen, verbreitet sich über ihr ganzes Gesicht — Ver= heissung des ewigen Lebens: Er ist ben Gott! — Allwill! dieser Glanz der Heiligkeit — wissen Sie etwas darüber?

Eure Flitter = Philosophie mochte gern alles, was Form heißt, verbannt wissen. Alles soll aus freyer Hand geschehen; die menschliche Seele zu allem Guten und Schönen sich selbst — aus sich selbst bilden; und ihr bedenkt nicht, daß menschlicher Charakter einer slüssigen Materie gleicht, die nicht anders als in einem Gesäße Gestalt und Bleiben haben kann; laßt euch beswegen auch nicht einmal einfallen zu erwägen, daß eitel Wasser in einem Glase mehr taugt, als Nektar in Schlamm gegossen.

Ich kann Ihnen alle moralischen Systeme, als wirkliche Haltung ertheilende Form, Preis geben, und bin dazu bereit, da ich selbst nur der ganzen Menschheit eines Menschen traue, und mich wenig auf die Weisheit und Tugend, die nur in und an ihm

ist, verlasse. Aber zur Menschheit eines jeden Menschen gehoren Grundsäte, und irgend ein Zusammen= hang der Grundsäte; und es ist barer Unsinn, hievon als von etwas Entbehrlichem zu reden. Was nußen Erfahrungen, wenn nicht durch ihre Vergleichung standhafte Begriffe und Urtheile zuwege gebracht werden; und was ware überall mit dem Menschen vor= zunehmen, wenn man nicht auf die Wirksamkeit solcher Begriffe und Urtheile zu fußen hatte? Auch neh= men wir so allgemein fur den eigenthumlichsten Vorzug der Menschheit an, nach Grundsäßen zu handeln, daß der Grad der Fertigkeit hierin den Grad unserer Hochachtung ober Verachtung bestimmt. Wir preisen benjenigen, ben welchem der Empfindung das Gefühl, und dem Gefühl der Gedanke die Wage halt. Also nicht unsere Gefühle verringern, nicht sie schwächen will die Weisheit; sie nur reinigen will sie; und dann bis zur Lebhaftigkeit des Gefühls den Gedanken erho= hen: also die Empfindung überhaupt — schärfen. vergrößern.

Ich weiß, daß Sie mehrmals, von hoher Idee begeistert, heftige Begierden unterdrückten, Leiden= schaften überwältigten. Haben Sie jemals sich seliger gefühlt, als in solchen Augenblicken; waren Sie je freudiger, triumphirender? Auf nichts dünken Sie sich ja mehr, als daß gewisse Ideen so fest in Ihnen haften, daß kein Vorfall Ihren Glauben daran einen Augenblick irre machen kann, Sinne und Imagination mogen vorspiegeln was Sie wollen. Edler Stolz kann nie eine andre Quelle haben. Iede Erhabenheit des Charakters kommt von überschwänglicher Idee. Als Portia den Brutus übersühren wollte, daß ihre Seele fähig sen, die seinige in allen ihren Unternehmungen zu begleiten, wußte sie kein besseres Mitztel, als ihm eine Probe vor Augen zu legen, daß sinnzliche Eindrücke nichts über sie vermöchten.

Steigen wir von der Helden=Sitte bis zum gefälligen Wesen unserer Tage herab; überall sehen wir am meisten geehrt, was Obermacht des Gedankens über sinnliche Triebe beweiset. Die Lebensarten mögen noch so verschieden senn, die Gebräuche noch so mannigsaltig und abwechselnd; dieses Gefühl thut sich überall hervor, und liegt in Wahrheit
allen unseren Urtheilen über das, was Anständig oder
Unanständig nicht nur in Handlungen und Reden,
sondern auch in Ton, Mienen und Geberden ist, zum Grunde. Wo Gedanke den Menschen zu verlassen scheint; wo er ganz in des Triebes Gewalt ist; wo er diesen nur die Oberhand gewinnen läßt; nur der Gefahr sich ausset, von ihm übermeistert zu wer= den: da fühlen wir Unanständigkeit.

Es ist gerade zum Vortheile der Grundsätze, was Sie am Anfange Thres Briefes von den widerssprechenden Erscheinungen im Menschen anführen, wo ihm wechselsweise seine Weisheit zur Thorheit, und seine Thorheit zur Weisheit wird. Man sollte glauben, eben diese seine Organisation, welche Sie zu derzgleichen Bemerkungen geschickt macht, Ihnen Materie und Form dazu bietet, müßte Ihnen auch die Ueberzeugung ausdringen, daß dem Menschen eine feste Lehre des Achtungswürdigen, daß ihm unverbrüchlich sind. Was anders kann in seinem Thun ihn sichern; was als einen zuverlässigen Mann ihn darstellen? — In alle Wege muß er sonst verloren gehen.

Den eingestandenen Wankelmuth des menschlischen Herzens sogar ben Seite, und angenommen, das Ihre ware so beschaffen, daß es Sie immer recht leistete; aber nur auf eine Weise, welche der eingeführten

allgemeinen Ordnung oft zuwider liefe: so mußte den= noch Ihr Charafter verwildern. Es könnte nicht feh= len, indem Sie diejenigen Gesetze angriffen, welche der gemeine Menschen=Sinn fur unverbruchlich erklart, daß Ihnen bennah jeder im Wege stånde. Ihre Bestrebungen hemmte, unwissend oder aus Absicht Ihnen die außerste Qual verursachte; kurz, daß Jedermanns hand sich wider Sie erhobe. Zwiefach ware bann gegen Jedermann die Ihre. Ekel, Gram und Haß nahmen Ihre Seele ein. Mit der Gewalt drangen Sie nicht durch. Sie mußten also, um Ihr er= habneres Leben zu retten, Lift, Berftellung, Betrug zu Hulfe rufen; lauter krumme Wege gehen: dies entzwente Sie nothwendiger Weise mit sich selbst; und so mußten Sie bald voll tiefen Gräuels sich und die Welt verfluchen.

Schnöde Prahleren, daß Ihr Herz immer frener und frener schlage. Es kann nicht fren schlagen, so lange es Geheimnisse des Frevels und der Schande zu bergen hat; so lange es vor dem Blick des Unsträssischen siehen — von dem Athem des Reinen ersticken muß in seinem Blute — damit nur Deine Stirne weiß bleibe, wenn er Dinge der Finsters

niß mit ihrem Namen bezeichnet, und Du fühlest, er redet von Deinen Thaten.

Allwill! mir schaudert, wie ich Dich manch= mal beben — vergehen sah; bis zur Ohnmacht in Verwirrung über dem absichtlosen Worte eines Thoren, eines Kindes; über dem Muthwillen eines Gassen= buben, den Schmähreden eines Trunkenen.

Aber Sie haben wohl nunmehr derzleichen Schwachheiten von sich abgeworfen. Aus einem Stücke Ihres Briefes, wo Sie die Zwendeutigkeit aller Tuzgenden zu erweisen trachten, erhellet, daß Sie wenigzstens mit großer Mühe daran arbeiten. Ich will Sie nicht stören, Eduard. Doch, zur Erholung, lassen Sie sich erzählen, was ich gestern von ungefähr in meinem ehrlichen Montaigne las, und dann eine Anekdote, die ich weiß.

Der treuherzige Montaigne erzählt, daß man ihn nie hatte vermögen können, für König und Baterland sogar, in etwas Schlechtes zu willigen. Er glaubte, wenn er einmal sich selbst wäre untreu geworden, würde er leicht es nachher auch dem Staate werden. Man muß eine Sache Gott überlassen, sagt er, wenn menschlich zu helsen unmöglich ist; und was ist unmöglicher, als daß ein rechtschaffener Mann Treue und Glauben verlasse? Was kann weniger geschehen, als was ein Mann von Ehre nur auf Unkosten der Ehre und Treue bewerkstelligen könnte?

Hiernachst erwähnt er, unter andern, des Epa= minondas, des vortrefflichsten unter den Menschen, ben welchem jede einzelne Pflicht in so hohem Unsehen stand, daß er nie in der Schlacht den Ueberwundenen zu Boben stieß; der sich ein Gewissen baraus machte, selbst um des unschätbaren Guten willen, die Frenheit seinem Lande zu verschaffen, einen Inrannen oder seine Mitgenossen, ohne Form der Gerechtigkeit. umzubringen; und der denjenigen für einen schlechten Menschen hielt, so ein guter Burger er auch senn mochte, ber unter ben Feinden und in der Schlacht feinen Freund und Wohlthater nicht verschonte. — "Schrecklich in seinen Waffen und mit Blute bespritt, kommt er und zertrummert ein unüberwindliches Volk. ihm allein überwindlich. Aber mitten im Handgemenge begegnet ihm sein Gastfreund, und er geht seitwarts . . . Schon ist es ein Wunder, mit der Wuth des Krieges etwas von Gerechtigkeit zu vereinbaren; aber

nur der Festigkeit eines Epaminondas war es verliehen, die Sanstmuth der mildesten Sitten damit zu verbinden und die reinste Unschuld! . . . . Wenn es Größe des Muths, und Wirkung einer außerordentlichen Tugend ist, für das allgemeine Wohl oder aus Gehorsam gegen die Obrigkeit, Freundschaft, Privatpslichten, Wort und Verwandtschaft aus den Augen zu sehen: so ist das wahrlich genug uns hievon loszusprechen, daß es eine Art Größe ist, welche in Epaminondas Seele nicht Plat haben konnte."

Nun die Anekdote. Sie kennen Auguste von G\*\*, die treue, makellose Seele, die so einzig ist, weil sie nur Begriffe von Gutem und Wahrem hat, nur im Guten und Wahren Wiß und Laune. Eine unselige Cokette versührte ihren Mann. Auguste, im höchsten Grade arglos, merkte lange nichts. Weil aber G\*\* genöthiget war, ihr manche Unwahrheit zu sagen, und jede Unwahrheit Lügen ohne Zahl gebiert, so mußte wohl das liebe Weib endlich merken, daß es hintergangen wurde. Nun begab es sich an eienem Tage, daß ihr, in des Mannes Gegenwart, auf einmal zwen recht auffallende Betrügereyen offenbar wurden. Sie können sich G\*\* Zustand vorstellen.

Kaum war der Freund, welcher unschuldiger Weise die Sache and Licht gebracht hatte, zur Thur hinaus, so hub Auguste an: "Höre doch, Mar, du hattest mir ja diese Sache so, und jene so gesagt, und ich höre es nun ganz anders? Ich merke seit einiger Zeit, daß du mir öfters Unwahrheiten sagst — Wenn du wüßetest, wie mich das betrübt!" — Freylich, antwortete G\*\*; aber das ist nicht meine Schuld; wer sich unbescheidene Fragen erlaubt, der zwingt den andern zur Lüge. — D Gott, sagte Auguste mit freundlicher, weinender Stimme: Wenn ich denn nur wüßte was ich nicht fragen muß; ich wollte gewiß nie so etzwas fragen, damit du nie zu lügen brauchtest.

Ist Ihnen eine Lüge bekannt, Eduard, die an Kraft zum Guten, auch an Erhabenheit diesem unschuldigen Gebet meiner Auguste um Wahrheit gleich zu schäßen wäre?

Unschuld, Eduard! lieber Eduard, Unschuld, Unschuld! So fing ich an; so muß ich endigen.— Süße, reine, ewige Wonne der Unschuld — das ist es doch; ja, Eduard, das ist es, was auch Du suchest: ach, auf dem Wege der Verstockung!

Liebes Madchen, Deinen Namen? Wo bist

Du? Eile! Eile! Freundin, daß sein Blick Dich finste, Dir begegne, und der Deinige ihn fasse! Liebe kann vielleicht ihn retten; kann vielleicht zuerst in seinem Herzen den Geschmack an Lauterkeit und Unsschuld wieder rege machen. D, so komm doch! komm und sende in sein Auge den Strahl, der es ganz erfülle, damit er aushöre, leichtfertig umher zu gaffen; das mit ihm sein Auge ein Licht werde. Fülle ihm den Bussen mit Ahnungen jener Wonne, die keinen Zusatz versträgt, damit er nüchtern werde, und, was Leben, und, was Freude ist, erfahren lerne!

Djener Tage, wo ich noch glaubte, selbst berufen zu seyn, Dein Wesen in Liebe zu erwecken, durch Liebe zu heiligen!

Eduard, ich hatte alles geduldet, alles entbehrt, um Deinetwillen!

Aber es kam eine Stunde, da fühlte ich, daß ich wohl einst Dich würde verachten müssen. Es ergriss mich ein tieses Schrecken, und ich entssoh. Ich war entssohen, und kam zurück mit verhülltem Angesicht. Alle meine Liebe zu Dir hatte sich in heiße Sorge um Dich verwandelt. Verborgen kam ich zurück mit aller meiner Liebe, um Dich nie zu lassen.

Ich sen von Schwärmeren; ich sen an ber Einsbildung gestorben, wird es heißen — Nun ja! — Wenn nur Du auf mein Grab kommst, Eduard, mit dem Mådchen, das ich Dir rief, mit dem Mådchen, das Dein Wesen erneuern, zu jeder Freude der Menscheit Deine Sinne wieder rein stimmen soll! Dann wirst Du immer nur Eins, das Röstlichste, wollen; anekeln alles andere: wirst dies Köstlichste, Liebste, mit Deiner ganzen Kraft genießen, und darum jeden Genuß des ähnlichen Geringern für Verlust achten.

Ja, Eduard, Du kommst auf mein Grab mit dem Mådchen, und kussest da den himmlischen, ewig neuen Kuß der Treue. — Komm nur bald!

Il y a cette difference entre l'amour et le soleil, que le soleil montre sur terre à ceux qui ont des yeux, autant les laides que les belles choses, et que l'amour n'est la lumiere que des belles seulement.

Plutarque.

Θεος ανδρωπω ου μιγνυται, αλλα δια του δαιμονιου πασα εστιν ή όμιλια και ή διαλεκτος θεοις προς ανθρωπους.
Διοτιμα.

## Bugabe.

# An Erhard D \* \*.

Βουλει δητα και ήμεις τοις εμπροσθεν όμολογουμενοις ξυμφησωμεν, ως ταυθ' όυτως εχει; παι μη μονον οιωμεθα δειν τ'αλλοτρια ανευ κινδυνου λεγειν, αλλα και συγκινδυνευωμεν και μετεχωμεν του ψογου, όταν ανηρ δεινος φη ταυτα μη όυτως, αλλ' ατακτως εχειν; Πως γαρ ουκ αν βουλοιμην;

Plato Phileb. T. II. p. 28. 29. Ed. Bipont. IV p. 244.

#### Den 28ten Janner 1791.

Das heißest Du schimpfen, und zürnst, daß ich, läschelnd, Dich einen Antediluvianer nannte? Doch lächeltest Du ehemals mit, es schien Dir zu gefallen, wenn man Dich unter die Riesen zählte, unter jene derben elastischen Männer, denen kein strafender Geist eine Strieme oder Beule zu schlagen den Urm hatte; unter jene Glücklichen, die immer guter Dinge waren, freyeten um alles, von allem sich freyen ließen, und des grämlichen Noah spotteten, bis er einpackte, und mit seinem Kasten davon schwamm.

Bist Du nun ein Feind Deiner unsklavischen herzhaften Uhnen geworden? Nicht mehr jener derbe, durch und durch elastische Mann? Nicht mehr guter Dinge überall und immer? — Das sen ferne, sagt Dein ganzer Brief! Du bist was Du warest in einem nur noch höheren Grade, und nur von Rechtswegen soll, wie Du zunimmst in Deinem Wesen, auch meine Liebe zu Dir immer höher steigen.

Hast Du wo an meiner Freundschaft eine Ubnah=

me gespürt? Ehre ich Dich weniger als ehmals; richte oder schäße ich Dich anders?

Dir gab die Natur, zu außerordentlichen Geisstesfähigkeiten, ein helteres Gemuth von unschätzbarem Werthe; Gutmuthigkeit, Brudersinn, edlen Fleiß und schönen Muth. Dies liebte ich an Dir; dies werde ich an Dir lieben und ehren, so lange ich athme.

Ich liebe nicht an Dir, und kann nicht an Dir lieben, was Du nicht hast; was ich Dir mehrmals definiren sollte, und nicht konnte; was, und e= finirt, Dein großer Ropf als eine Armseligkeit des Herzens verschmähte und belächelte — Dir fehlt In= nigkeit; ein tieferes Bewußtseyn des ganzen Menschen; ein aus diesem tieferen Bewußtsenn hervorgehendes eigenes Vermögen; Sich felbst nahrender, startender, in sich selbst gedeihender Sinn und Geist! Dir fehlt jene stille Sammlung, die ich - verzeihe! - Undacht nennen muß; jenes fen= erliche Schweigen der Seele vor sich felbst und der Ratur; das feste Unfaugen an Schones und Gutes, welches tief lebendig macht, und dadurch unabhängig Es fehlt Dir — ein nie verstummendes, eine aroß.

zwente bessere Seele allmählig bilbendes Echo in dem Mittelpunkte Deines Wesens.

Hoiten Sinn und immer frohen Muth, wenn der "Heiten Sinn und immer frohen Muth, wenn der "Mensch sich dieses geben kann, so gibt er sich das "Höchste." — Ja, in Freude erscheint die Wahr= heit, in Freude erscheint das Leben. Ihre Bedeu= tung, ernst und groß, verborgen, mit ihr, im Triebe, der sich und seinen Gegenstand zuerst nicht kennt, erschallt durch sie als ein lebendiges Wort in unserer Brust; durchdringt jede selbstthätige, sich selbst aussührende und fortbildende Natur: Ein evonna, dessen Beugniß ist: So wahr ich lebe, so wahr ich bin!

Hast Du Freude, Erhard? Du Liebhaber der Wergänglichkeit, des Lecren, des Todes?

Du spottest meiner Hoffnungen, meines Rinz gens nach einer festen Ueberzeugung, die ich, im vorz aus, Wahrheit und Erkenntniß nenne. Schatzgräbez ren willst Du ein Suchen dieser Art genannt wissen. Du fragst und fragst wieder, damit ich ja nicht unterz lasse mich selbst zu fragen: Was ist Wahrheit? — Und Dir ist so wohl ben dieser Frage! Du ruhst so sanft im Schooße Deiner Gottheit — jenes ewig verz schlingenden, ewig wiederkauenden Ungeheuers, welsches Werthern erschien, wie ehmals dem Brutus sein boser Genius. "Du wirst mich wieder sehen "ben Philippi!" — Und ben Philippi gab der Held seinen Geist mit den Worten auf: "Tugend, "du bist nur ein leerer Name!"

Das ist sie nicht! Du selbst, Erhard, rufft mit edlem Unwillen: Das ist sie nicht! Nun, so laß mich denn auch nach Wahrheit ringen, nach meinem Schape graben, und am Finden nicht verzweifeln.

Schein und Schatten umgeben uns. Nicht ein=
mal das Wesen unseres eigenen Dasenns erkennen wir.
Alles prägen wir mit unserm Bilde, und dies Bild ist
eine wechselnde Gestalt; jenes Ich, das wir unser
Selbst nennen, eine zweydeutige Geburt aus Allem
und aus Nichts: die eigene Seele nur Erscheinung..
Doch eine der Wesenheit sich nähernde Erscheinung!
Selbstthätigkeit und Leben offenbaren sich in ihr un=
mittelbar (\*). Darum ist uns der Seele reines Ge=

<sup>(\*)</sup> Non valet tantum animus, ut se ipsum ipse videat: at, ut oculus, sic animus se non videns alia cernit. Non videt autem, quod minimum est, formam suam. Fortasse: quamquam id quoque. Cic. Tusc. Quaest. L. I. c. 28.

fühl, Urbild des Senns von Allem; ihr reines Sinnen, von allem die bildende Kraft; ihr reiner Trieb, das Herz der Natur. So erfüllt das Unendliche ein lebendiger, sehender, ordnender, bestimmender Geist. Vertieft in diese Gesichte gleicht der staunende Forscher jenem Beherrscher Asspriens, der nur wußte: Es lag ihm ein Traum in der Seele! Ein Traum, den er nicht auszubilden, vielsweniger zu deuten im Stande war (\*).

Wird der Weisere vielleicht ihn deuten, indem er das Lebendige aus dem Unlebendigen, das Vernünfztige aus dem Unvernünftigen, das Sittliche aus dem Thierischen — ergründet? Wahrlich, das hieße thözrichter die Todten fragen, als noch kein Aberglausbe sie zu fragen je und irgendwo versuchte!

Man hat Milton getadel, daß er von einer sichtbaren Finsterniß sprach, weil sich eine sichtbare Finsterniß nicht denken lasse. Es ging diesem wie allen Sehern: ihre Auslegung und Rechtsertigung ist der Külle der Zeiten ausbehalten. Milton prophezeite von der Weisheit unserer Tage, welche durch Mondscheine

<sup>(\*)</sup> Daniel. II,

und Dammerungen des Irrens und Wähnens dis zu der materiellen Nacht und sichtbaren Finsterniß einer positiven Unwissenheit kühn hindurch gedrungen ist. Ehmals dachte man sich hinter jedem Irrthum eine Wahrheit, und eiserte nur für das geraubte Licht. Aber jener Glaube selbst an Wahrheit, sagt man, war der ärgste Irrthum. Und leuchtet ein andrer Stern — jener Stern eines überschwänglichen Unslichts — vielleicht zum unfruchtbaren Jubel golbener Hochzeitseper des Erebus mit der Nacht, ohne die Nachkommenschaft eines neuen Himmels und einer neuen Erde (\*).

Eben, da ich diese letzten Zeilen schrieb, wurden mir die jüngsten Blätter des Tagebuchs der großen, nunmehr allerfrenesten Hauptstadt gebracht. Oben lag die vierzehnte Nummer, und mein Auge siel auf diese Worte: "Seit Locke hält keine Täuschung mehr; "von nun an muß, was dauern soll, auf die ewigen "Felsen der Natur gegründet seyn, welche die strengen

<sup>(\*)</sup> Aether und Luft entsprangen aus ber Nacht, die sich mit bem Erebus vermählt hatte. Dies war, nach ber altesten Mythologie, ber Anfang ber Dinge.

"Demonstrationen der Vernunft gleichsam — baar "gemacht haben (en quelque sorte mis à nud par "les demonstrations rigoureuses de la raison)".

Baare Kelsen allerdings! Aber auch ewige Kelsen der Natur? Sie heißen mit ihrem wahren Namen, Selbstsucht und Schein sucht; sind der klare baare Egoismus. Und es ist mahr, daß dieser, wenn er einmal vor sich selbst nackend da steht ohne Gram und Scham, wenigstens keine Tugenben mehr sich weis macht. Aber heucheln muß er doch, trog aller seiner Frechheit, damit er taufche. Er muß tauschen; und schwarmen muß er über alle Granzen, damit er sich ein Leben mache. Täuschen und je mehr und mehr betrügen muß er andre und sich selbst, damit er nicht vor Ekel an sich selbst vergehe. Ja, ein neuer Himmel und eine neue Erde; jener Unten, diese Dben! Ihre Gaben und Verheißungen fließen in Ein Allgenugsames zusammen, das Gluckseligkeit heißt; reine vollendete Gluckseligkeit des fterbli= den Menschen. Darum weg zuerst mit der Chre; und Achtung allein des Rutzlichen trete an der Thorin Stelle. Weg mit der Liche, denn sie ist eine Schwachheit unter jeder Gestalt; und über sie erhebe

sich eine richtige Einsicht in den Zusammenhang der Wortheile. Weg mit Glaube, Wort und Treue, denn sie haben ihr Wesen im Mangel des Augenschein= lichen, welcher die Wurzel alles Bösen ist. In den Abgrund mit der Brut des Argen!

Ich entfliehe, und kusse die von dem erhabenen Felsgebirge weggefegte Erde. Ich will Glauben beshalten, und Liebe, und Scham, und Chrfurcht und Demuth; will behalten tief im Auge Ewigkeit; Ernst und seperlichen Ausschwung tief in der Brust; hohe und höhere Ahnungen im Geiste; vollen wirklichen Genuß des Unsichtbaren in der Seele.

D bes armen Stolzes, ber alles das als Dinge des verschwindenden Gesühls, als wesenlose Täuschunzen der geringeren Seele verachten, unter seine Füße treten will. Deffnet uns das Allerheiligste eures Unzveränderlichen, Selbstständigen, Wirklichen, in sich Wahren, Würdigen und Guten! — Auf dem Vorzhange steht: Alleinige Vernunft! — Wohl! Es muß, da überhaupt Vernunft vorhanden ist, auch eine reine Vernunft, eine Vollkommenheit des Lebens vorhanden seyn. Alle andre Vernunft ist von dieser nur Erscheinung oder Wiederschein. Und

viese Vernunft ist gewiß im strengsten Sinne Einzig und Allein . . . . Έν και παν! — Leider, für die menschliche Anschauung auch: Οὐδεν και παντα!

Nicht so hinter dem Vorhange; das weiß ich! Aber ich stehe nur davor. Und da sage ich zu Dir, ber Du neben mir auch nur bavor stehest: - So wenig der unendliche Raum die besondere Natur irgend eines Körpers bestimmen kann; so wenig kann reine Vernunft des Menschen mit ihrem überall eben gu= ten Willen, da fie in allen Menschen Gine und diefelbe ift, die Grundlage eines besondern, verschiedenen Lebens ausmachen, und der wirklichen Person ihren eigenthumlichen individuellen Werth ertheilen. Was die eigene Sinnesart, den eigenen festen Geschmack hervorbringt, jene wunderbare inner= liche Bildungskraft, jene unerforschliche Energie, die, alleinthätig, ihren Gegenstand sich bestimmt, ihn ergreift, festhalt - eine Person annimmt — und das Geheimniß der Sflaveren und Frenheit eines jeden insbesondere ausmacht: das entscheidet. Es entscheidet und stehet da im Vermögen — nicht des Syllogismus (welches man mit dem Vermögen der Einen Halfte einer Scheere oder Zange vergleichen

fonnte) - sondern der Gefinnungen; im Bermon gen eines unveränderlichen, über alle Leibenschaften siegenden Affects. Wenn ich auf bas Wort eines namentlichen Mannes fuße, so bringe ich baben seine reine Vernunft nicht mehr, als die Bewegung seiner Lippen und den Schall aus seinem Munde in Anschlag. Ich traue dem Worte um des Mannes. und dem Manne um fein felbst willen. Was in ihm mich gewiß macht, ist feine Sinnesart, fein Ge= schmack, sein Gemuth und Charakter. Ich grunde meinen Bund mit ihm auf den Bund, den er mit sich selbst hat, wodurch er ist der er senn wird. Sch glaube dem in seinem Herzen tief verborgenen un= sichtbaren Worte, das er geben will und kann. Ich verlasse mich auf eine geheime Kraft in ihm, welche stårker ist als der Tod.

Uebrigens, da dem Menschen sede Meinung lieber als sein Leben werden kann (\*), so liegt die Gewalt der Begriffe überhaupt, als Ausdruck einer

<sup>(\*)</sup> Toute opinion est assez forte, pour se faire espouser au prix de la vie, sagt Montaigne im XL. Cap. des ersten Buches seiner Versuche, und laßt es nicht an Beweisen mangeln.

überwiegenden Energie der vernünftigen Natur, (nicht bes Gebankendinges Vernunft) damit so flar am Tage, daß nur ein Thor sie laugnen kann. Und wie sollte ihre Gewalt nicht die höchste, der Be= griff nicht machtiger als Sinnenempfindung fenn, ba unser zeitliches, aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammengesetzes Dasenn nur im Begriffe Haltung gewinnt? Alles was in der Zeit lebt, muß sein zeitliches Leben erst erzeugen, innerlich allein= thatig durch Verknupfung. Also ist die Form des Lebens, und der Trieb zum Leben, und das Le= ben felbst, im Wirklichen nur Gins. Der Ge= genstand des unbedingten Triebes, welchen wir den Grundtrieb nennen, ist unmittelvar die Form des Wesens, bessen Trieb ober wirksames Vermogen er ift. Diese Form im Dasenn zu erhalten, sich in ihr auszudrücken, ist sein unbedingter Zweck und das Princip aller Selbstbestimmung in der Rreatur; so daß kein Wesen vermag sich einen Zweck vorzuseten, als Kraft feines Triebes und ihm gemäß. Ueberhaupt beziehen sich die Triebe auf Bedurfnis. Alles Leben= bige in der Natur bewegt sich mit Absicht, das ist, nach Verhaltniffen der Bedurfnisse. Der erste

Grund und die Art der Entstehung dieser Verhältnisse ist unersorschlich, und wir können daher eben so wenig den Trieb aus dem Bedürsnisse, als das Bedürsnisse aus dem Triebe erklären; können eben so wenig sagen, dieser bestimme jenes, als jenes diesen. Der erste Anstang von beyden ist außer ihnen, und ist ein gemeinschaftlicher Anfang. Nur das Geschäft des Triebes: einen gewissen Zusammenhang zu erhalten, fortzusetzen, zu erweitern, erkennen wir, und zwar, als nothwendig; weil ein unverknüpstes, und nicht sich selbst (innerlich und äußerlich) verknüpsendes endliches Wesen, ein Unding ist. TOTUM PARTE PRIUS ESSE, NECESSE EST.

Aber kann auch das Nichts eine Form haben oder annehmen, und dadurch Etwas senn oder werden? Läßt sich eine Form, die lauter Form wäre, den= ken; eine Wirksamkeit, deren alleinige Absicht reine, das ist leere Absicht wäre, ohne von und ohne zu?

Kein Trieb, wie sehr man ihn in sich allein betrachte, will nur seine eigene frene Wirksamkeit. Sein Wesen ist Verhältniß: er will Befriedigung.

Der Trieb ber vernünftigen Natur zum an sich Wahren und Guten ist auf ein Daseyn an sich, auf

cin vollkommenes Leben, ein Leben in sich selbst gerichtet; er fodert Unabhängigkeit; Selbststän= digkeit; Frenheit! — Aber in wie dunkler, dunk= ler Ahnung nur!

Denn wo ist Daseyn und Leben in sich, wo ist Frenheit? Wahrlich nur jenseits der Natur! In= nerhalb der Natur ist alles offenbar unendlich mehr im andern als in sich, und Frenheit nur im Tode!

Dennoch wissen wir, daß etwas ist, und war, und seyn wird — ein Urheber jener natürlich unerzeugten Thätigkeit in uns, des Kerns unseres Daseyns, wunderbar umgeben mit Vergänglich=keit — in sie versenkt, ein Same der aufgehen wird. Ewiges Leben ist das Wesen der Seele, und darum ihr unbedingter Trieb. Und woher käme ihr der Tod? Nicht von dem Vater des Lebens und alles Guten, der in dem Innersten unseres Herzens und Willens sein eigenes Herz und seinen eigenen Willen abdrückte, und nichts anderes darin abdrücken konnte.

So weissagen, schreibt Platon an Dionysius, bie trefslichsten Seelen; das Gegentheil die niedrigsten.

Entscheidender sind aber die Weissagungen der gottlichen Manner, als die der andern (\*).

Nicht ein kahler Feld; — eine athmende Feste dringt hervor aus den Eingeweiden der Erde, und erzhebt sich über die Wolken; ein Altar des Ewigen, um den von jeher alle Völker sich versammelt haben: Gezwissen, Religion.

Sind das nur Gespenster, Erhard?

"Wer wird so frech senn — lese ich in Deinem Briefe —" und Gespenster läugnen? "Sie erschei=
"nen so gewiß, als es Mondenlicht, Nachtlampen=
"schein, ein halbes Erwachen aus Träumen, eine bil=
"dende Phantasie gibt. Auch der kann sie noch sehen,
"der schon im Besise der Theorie ihrer Erscheinungen
"ist; er kann sogar vor ihnen noch erschrecken. Nur
"wird er ihren Umgang eben nicht suchen; noch weni=
"ger, ihn dem Umgange mit wirklichen Dingen vor=
"ziehen; am allerwenissten aber wird er ihres Gleichen
"zu werden trachten."

Du sagst mir etwas Großes, lieber Erhard. Denn, wenn ich Dich recht verstehe, so kannst Du

<sup>(\*)</sup> Plat. Epp. II. Ed. Bip. Tom. XI. p. 66.

l.

überhaupt Erscheinungen entkleiben, und das an sich Wirkliche allein betrachten. Ich habe mich hieran oft bis zur Verzweiflung versucht, und jedesmal nur ein neues Rathfel, das Rathsel meiner unheilbaren Un= wissenheit daben zulet erbeutet. Konnte der Mensch seine Anspruche an wirkliches Dasenn, an Frenheit und Erkenntniß fahren laffen; langst hatte ich die meinigen, über allen den hart abschlägigen Untworten, bie mir von der Natur, von der Geschichte, von mei= ner Vernunft, meinem Willen, Bergen und Bewußt= sen zu Theil wurden, aufgegeben. Je mehr wir lernen, desto weniger begreifen wir; desto betroffener ste= hen wir zwischen Himmel und Erde da; desto verlege= ner in uns selbst!... Ober haben wir vielleicht ge= nug und alles was wir brauchen an einem — und noch einem — und noch einem . . . allgewaltigen Luckenbußer? — die es sind und nicht sind; es wohl fenn mogen, und durchaus nicht senn mogen; die nicht uns, sondern nur, gegenseitig, sich einander selbst ausfüllen und unterstützen? — Haben wir in der That? . . . , Und verstehest Du auch was Du liefest?"

Ein Knochengebaude ist bas Fundament ber

menschlichen Gestalt; ihrer Schönheit, ihres königlischen Anblicks. Wenn es aber allein da steht, ohne Inhalt und Bekleidung, so bedeutet es den Tod—der, noch weniger als die Nacht, Jemandes Freund ist. Auch ist ein scheußliches Gerippe nicht das Erste. Es rührte und regte sich Etwas. Etwas Lesbendiges in einem Lebendigen. Der Anfang war eine Begierde, die heftig wirkte, ohne sich selbst zu verstehen — Gabe der Weissagung (\*)!

Der Hungrige, bemerkt Plato, empfindet als solcher, nehmlich in so fern er Sattigung anstrebt, das Entsgegengesetzte desjenigen Zustandes, worin er wirklich ist. Der Ausgehungerte kann für sich nur Schmerz empfinsten, nur die gegenwärtige Zetrüttung seines Körpers; nicht, was ihn herstellen würde, kein Verlangen nach Speise; wenn nicht die Ersahrung, daß jener Schmerz durch Speise gestillt wurde, vorherging. Die Begierde aber wittert, sucht und sindet ihren Gegenstand zuerst vor aller Ersahrung; sie wird gewahr, was sich in dem Subject ihrer Wahrnehmung jest schlechterdings nicht sindet. Also sieht die Begierde weiter, als die Empsins dung reicht; sie erblickt, was die entgegengesetze Empsins

<sup>(\*)</sup> Plato nennt es, etwas mpftischer, Wiedererinnes rung.

——— Genug, Erhard; so unwissend, ganz so unwissend, mie ich Dir sage, bin ich. Unwissend in einem Maße, daß ich den bloßen Zweisser ver ach= ten dars! — Dennoch; weit davon entsernt, mit dieser überschwenglichen Unwissenheit mich zu brüsten; sie zu verwechseln mit der Wahrheit, deren Verheißung ich im Busen trage; ihr, von Hochmuth trunken, Tempel und Altar zu weihen, und die sinnloseste aller

bung hervorbringen und das mit Untergang bebrohte Wefen retten kann.

Dieser innerliche Arzt, Rath und Helfer ist die Kraft selbst, welche in jedem einzelnen Wesen Endlisches und Unendliches auf eine gemessene Art verknüpft und zusammenhalt: Die Seele. Die Erkenntniss, welche sie beweist, kann sie nicht aus ihrem Körper, dessen Daseyn und Leben sie verursacht; nicht aus den Ersahrungen, die sie in Gemeinschaft mit ihm machte, hernehmen; denn jene Erkenntniss ging vor diessen Ersahrungen her und machte sie erst möglich. Da also diese Erkenntniss vorher gedacht werden muß, so erscheint sie in dem gegenwärtigen Zustande als Besinnung; und die Besinnung, wodurch die Seele vorhergegangenes, alleinthätig, im Andenken behält, nennen wir Gedacht niß. S. den Philebus.

Abgötterenen anzurichten: bemüthigt mich vielmehr ihr Bewußtsenn bis zu einer Schwermuth — die sich zwar mit keinem Hohn verträgt; wohl aber zum Lachen satter Wisser und Nichtwisser sagen möchte: Du bist toll! zu ihrer Freude: was mach st du?

Wie Sokrates — ber Große, Ahnungsvolle! — Unwissenheit wider Troß und Lüge in die Schlacht führen, und im Hinterhalt die Wahrheit haben; das ist groß! Aber es ist nicht groß, für die Wahrheit alser Wahrheiten zu achten: es gebe keine Wahrheit. Der ganze Mensch muß seicht und schal geworden seyn, wenn er zu sich selbst sagen und daben guter Dinge bleiben kann: Ich bin nichts; ich weiß nichts; ich glaube nichts.

Nur soviel ist Gutes am Menschen; nur in so weit ist er sich und andern etwas werth, als er Kå=higkeit zu ahnen und zu glauben hat. Es liegt in der Natur des endlichen, nur mittelbar, das ist sin n=lich erkennenden Wesens, daß ihm Wahrheit, daß ihm eigentliches Daseyn und Leben, so wenig ganz aufgedeckt, als ganz verborgen seyn kann. Sympa=thie mit dem un sichtbaren Wirklichen, Lebendigen und Wahren ist Glaube. Ze mehr Sinn jemand

für das Unsichtbare in der Natur und im Menschen zeigt; je wirksamer und thätiger aus dem Unsichtbaren in ihm selbst er sich beweist, für desto vortrefslicher müssen wir ihn achten, und achten wir ihn allgemein.

— Seltsam, daß wir sammt und sonders in unsserer Wissenschaft, Kunst, oder anderen Geschäftigkeit, so gern das Ueberschwängliche, das Wunderbare erreischen mögen, damit man und ehre, und liebe, und — nicht begreise! Seltsam, daß wir nach demselben Maße auch andre ehren und lieben; dann aber und plöstlich wegwenden, und nur — was sich theoretisch darthun, gewissermaßen nach machen und so mit Händen greisen läßt, der Mühe werth achten wollen, unseren Blick darauf zu heften.

Ein sinsteres Geheimniß liegt eben schwer auf uns allen: das Geheimniß des Nichtseyns, des Daseyns durch Vergänglichkeit, des Vermögens mit und durch lauter Unvermögen — das Geheimniß des End=lichen. Unendliches scheint der Stoff; Endlichkeit die Form der Dinge zu seyn. Also wäre Nichtseyn — wenn die Begriffe von Endlichkeit und Nichtseyn in einander sließen — die Möglichkeit; Nichtseyn wäre die nächste Ursache der Natur und ihres Inhalts!

Plato außert sich auf eine merkwürdige Weise über diesen Gegenstand. Kühn weist er, in der Reihe der Dinge, dem Unendlichen die unterste; dem Maß, welches das Endliche mit dem Unendlichen vereinigt, und wirkliche Dinge zuerst ans Licht bringt, die oberste Stelle an. Er seht einen Gott voraus, der ein Geist, ein besonnenes persönliches Wesen ist, als den Urheber aller Dinge, durch die Vollkom= menheit seines Willens (\*).

Diesem Unendlichen setzt er entgegen — nicht bas Endliche, sondern — bas Ewige, Allein Wahre und Wirkliche, durch welches alle Dinge sind und erskannt werden, in so fern sie erkannt werden können und ein wirkliches Dasenn besitzen.

Das Endliche fteht zwischen bem Unendlichen und bem Ewigen, bem Wahren und Unwahren, bem Seyn und Nichtseyn in ber Mitte.

Darum muß in ber Reihe ber Wesen als bas Oberste und Erste geseht werden: Maß; ein in und burch sich selbst bestimmtes, unerzeugtes Bestimmenbes.

Als das zwente: Chenmaß, welches das erzeugte

<sup>(\*)</sup> Im Philebus. Plato versteht unter bem Unendlichen bas Unbestimmte.

Aber wie hat das Zeitliche von dem Ewigen erzeugt werden konnen; welch ein mögliches Verhält= niß bender zu einander läßt sich, menschlicher Weise, denken? Diese Kluft füllt keine Philosophie, und es

Endliche im Dafenn erhalt; die gemeffene Misfoung: Schonheit, Vollkommenheit.

Als das dritte: Erkenntniß. Sie steht in ber Ordnung billig nach ihrem Gegenstande, und nach ihrer Absicht; denn eine Erkenntniß von Nichts und zu Nichts, wäre keine Erkenntniß. Ueberall ist ihr Werth der Werth ihres Inhalts; ihr Grad, der Grad des Wahren, dessen Vorstellung sie ist.

Uls das vierte: Theorie und Kunft.

Als das fünfte und lette; die angenehme Emspfindung. Sie erhält die unterste Stelle, weil sie für sich weder Ansang, noch Mittel, noch Ende hat, sondern dies alles von dem Zwecke nimmt, dessen Erzeugung sie begleitet, und nur das Signal seiner Erfüllung ist. Die nicht vorübergehende, nicht passive, folglich unter dieser Gattung nicht begriffene Freude, wird von dem Verstande selbst, der von der Art der Ersten Ursache ist, als eine der Erkenntnist und Tugend zu ihrer Genugsamkeit unentbehrliche

bedarf, um hinuber zu kommen, einer Brucke --oder Flügel.

Ist es etwas Großes, einzusehen, daß man mit den Füßen nur auf der Erde wandeln, nicht mit ihnen sich hinauf über die Wolken schwingen kann?

Was ich mit den Augen — blos mit den Au= gen — und nur kaum entdecken; nicht mit den Händen greifen, oder mit den Füßen in Besitz nehmen kann: das verknüpft mein Verstand auf folgende Weise.

So wenig Ewigkeit durch Zeit hervorgebracht,

Benmischung, hervorgebracht, und gehört bemnach zu ber Natur bes Ewigen.

Diese Erörterungen läßt Plato ben Sofrates mit folgens ben Worten beschließen: Nicht also der erste Platz ges bührt der Lust; und wenn auch alle Ochsen und Pferde und die andern Thiere insgesammt sagten, daß sie nur bem Bergnügen nachgehen, welchen, eben wie den Wahrsagern vertrauend die Meisten das Urtheil fällen, die Lust sen uns das vorzüglichste im Leben, und die Gelüste der Thiere für gültigere Zeugen halten, als die Reden derer, welche mit der philosophischen Muse weissagen. bargestellt oder erfüllt werden kann: so wenig kann vergängliches Wesen die Seele der Natur; Lebendiges nur eine Modisication des Unlebendigen; vernünstiges Daseyn nur eine Zufälligkeit von Einschränkungen, eine leere Korm und nichtige Erscheinung seyn. Darum glaube Du — gedietet meine Versnunft — an ein Ewiges, das nicht blos ein Unsendliches der Erscheinungen, ein Lückenbüßer ohnmächtiger Phantasie, sondern in der That das Erste und der Anfang ist; glaube Du an ein in sich Lebensdiges, welches das Gute und die Wahrheit selbst — an einen allmächtigen Gott, der ein Geist und Dein Schöpfer ist.

Hat er mich mit Handen gemacht, dieser Geist und Gott?

Dem Frager mit diesen Worten antwortet die Vernunft, ein festes Ja! Denn hier, wo jeder, auch der entsernteste Versuch, durch Analogien einer wirk= lichen Einsicht näher zu kommen, dem Irrthum entgegen schreitet, ist der hart anthropomorphisirende Ausdruck, als offenbar symbolisch, der Vernunft — die entgegengesetzte Wirkungsarten nie kann assimiliren wollen — der liebste.

Nie habe ich begreifen konnen, wie eine mafchi= nistische Vorstellungsart der Schopfung - das ift ber Möglichkeit des Weltalls - vernünftiger, er= habener, dem hochsten Wesen, das wir alle, auf ir= gend eine Beise, vorauszusegen genothigt find. annahernder, als eine anthropomorphistische senn sollte. Der Glaube an ein hochstes Wesen überhaupt, als der Quelle alles Senns und alles Werdens; und der Glaube an einen Gott, der ein Geift ift, sind bende bem Menschen in der unerforschlichen Thatsache seiner Spontaneitat und Frenheit, ohne welche nicht einmal Euklids erstes Postulat sich denken ließe, gegeben. Darum ist ber Glaube überhaupt an einen Gott bem Menschen naturlich; und am naturlichsten der Glaube an einen lebendigen Gott. Der Grubler, ber ihn losgeworden ift, mußte zuvor, burch ben geilften Miß= brauch des Bermogens willkuhrlicher Be= geichnung, bieses zwenschneidigen Schwertes ber Wahrheit und Luge, sich von der Natur und seinem eigenen Wefen gewaltsam absondern; er mußte sein Leben gleichsam ben der Wurzel anfassen, um es von sich zu werfen.

Werde ich es sagen, endlich laut sagen burfen,

daß sich mir die Geschichte der Philosophie je långer desto mehr als ein Drama entwickelte, worin Ver= nunft und Sprache die Menachmen spielen (\*)?

Dieses sonderbare Drama, hat es eine Katastro= phe, einen Ausgang; oder reihen sich nur immer neue Episoden an?

Ein Mann, den nun alles, was Augen hat, groß nennt, und der in seiner Größe fünf und zwanzig Jahre früher schon da stand, aber in einem Thale, wo die Menge über ihn weg sah, nach Höhen und geschmückten Bühnen — dieser Mann schien den Gang der Verwickelungen dieses Stücks erforscht zu haben, und ihm ein Ende abzusehen (\*\*). Mehrere behaupten, es sey nun dies Ende schon gefunden und bekannt. Vielleicht mit Recht. . . Und es sehlte nur noch an

<sup>(\*)</sup> S. das Schauspiel dieses Namens im Plautus, oder im Negnard, oder im Shakespear, ben welchem letteren es die Irrungen heißt.

<sup>(\*\*)</sup> S. Kante Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsfatze der natürlichen Theologie und der Moral, zur Besantwortung der Frage, welche die Königliche Akademie der Wissenschaften zu Berlin auf das Sahr 1763 aufsgegeben hat.

einer Kritik ber Sprache, die eine Metakritik der Vernunft seyn wurde, um uns Alle über Metaphysik Eines Sinnes werden zu lassen.

Mir baucht, ich sehe Dich Augen machen, als schriebe ich wunderliche Dinge. Lassen wir es dabei, und lebe Du wohl!

## Zufällige Ergießung eines ein= famen Denkers.

I.

\*\*\* ben 21ften Februar 1793.

Seit Montag vor acht Tagen, liebste Ernestine, da ich deinen köstlichen Brief vom fünften erhielt, bin ich wie mit der Feder in der Hand herum gegangen um dir zu antworten, ohne sie ansetzen zu konnen. mögender den eigenen Willen zu vollbringen, als ich es in hundert Kallen bin, gibt es wenige andre Men= schen, und vielleicht keinen unter diesen wenigen, der es so schmerzlich gewahr wird, es mit so tiefem Gram empfindet. Es haben in meiner innern Verfassung Volk und Stånde eine so übermäßige Gewalt in Handen, daß ihnen das monarchische Ich beständig nach den Augen sehen, und zu allerhand Mitteln sich ver= stehen muß, um sie auf seine Seite zu bringen. Den= noch mochte ich meine Verfassung weber in eine reine Aristokratie noch Demokratie, um des Ungehorsams

und der Widerspenstigkeiten weniger gewahr zu werden, umgeschaffen sehen, und muß also fortsahren, mich durchzuqualen, wie ich kann.

In deiner Trauer über König Ludwig sinde ich dich ganz nach meinem Herzen. Um mehrsten hat mich das gerührt, als treffend, groß und wahr, und ist tief in mich gedrungen, was du von seinem ent-blößten Haupte sagst, von dem Glanz, der sich auf seiner Stirne unerwartet sehen ließ, nachdem die Krone davon genommen war. Ich pflegte ihn vor diesem Zeitpunkt Lear zu nennen: aber Lear den Unschuldizgen, der keine Cordelia verstieß, keinen edlen Kent verbannte. Nun ist er mir der im Wetter zum Grabe hinabsteigende, sich verklärende Dedipus geworden.

Niemals werde ich den Tag vergessen, an dem ich sein erstes Verhor las. Er war mir noch Lear, da er vor jene Schranken geführt wurde, wo die Geisster Gonerills und Regans, vornehmlich Edsmunds zur Legion gewordener Damon, wider ihn zu Gericht saßen. Ich erwartete nicht, daß hier auf einsmal seine Gestalt sich so verwandeln würde. Auch seine Richter waren nicht darauf gesaßt. Ich sühlte mit ihnen, sühlte mit dem Könige, und mit mir selbst

Wie war ich erschüttert, zerrissen, und bewegt! Lears Worte: "Wer kann mir hier sagen wer ich bin?" — "Ich gab Euch alles!" — "Ein so gütiger Vater!"... sie mußten in Ludwigs Herzen seyn diese nagenden Worte, mußten sein Herzihm um und um gewendet haben im Busen — wie oft, und seit wie lange schon! Dennoch war dies Herz milde geblieben; Wehmuth ergriff den Mann, und seine Festigkeit schien einen Augenblick zu wanken, da man ihm Verrätheren darum anschuldigte, weil er ein so gütiger Vater gewesen, und man ihn fragen durste: In welcher Absicht das?

Ließ es einmal wieder, ich bitte dich, Shakespears großes Meisterwerk, diesen Lear! Ich rede mit
jedem, der zu mir kommt, davon, lese jedem, der
mich hören will, daraus vor. Alles was in diesen
Tagen vor unseren Augen geschehen ist, sindest du hier,
als schon vor Jahrhunderten begegnet, wieder; dargestellt in Gesichten voll Weissaung für alle Zeiten.
Dein Gedächtniß, da ich dich erinnert habe, wird dem
Lesen zuvor eilen und die Hauptzüge des Drama dir
vor die Seele bringen.

Urmer Lear! fur eine Liebe, die über alles ge=

hen follte, verschenktest du bein Königreich, und foder= test nur Lebensunterhalt für dich und hundert Ritter, beine Freunde! das schien den Koniginnen bald zu viel. Gonerill, die Gine Tochter, hieß bich funfzig beiner Begleiter abbanken; von den funfzig übrigen wollte Regan die Balfte dir noch einmal nehmen - Und wozu hast du nur die Uebrigen, die fünf und zwanzig, nothig? Wozu nur zwolfe? Wozu nur Einen? — Endlich: wozu athmest du, wozu lebst du noch, Thor, Wahnsinniger, Aufrührer, und Verräther? — "Ich gab Euch alles!" sprach ber Unglückliche. Dar= auf ward ihm zur Antwort: "Und es war hohe Beit, baß bu es gabft!" — Toblich gekrankt, mit zerbrochenem Herzen sturzt der Greis hinaus ben tobendem Ungewitter. - "Laßt ihn gehen. "schreien die Tochter, er läßt sich ja nicht "bedeuten; es ift feine Schuld, daß er keine "Ruhe hat, er mag die Folgen seiner Thor= "heit fühlen." — Zulegt gefangen mit Cordelia; gefesselt; in der Gewalt des scheußlichen Edmunds, der ihn vor Gericht stellen soll! . . . Vor dasselbe Ge= richt, mit dem man vorhin den treuen Gloster schon bedroht hatte, da es hieß: "Bindet ihn wie einen Dieb

und bringt ihn vor und; wir können ihm zwar ohne gerichtliche Form das Leben nicht absprechen; indeß soll unsre Gewalt unserem Zorn willfahren, den man zwar tadeln, aber nicht verhindern kann."

Wie auffallend jeder Zug! wie so ganz getroffen, nachgewiesen alles bis zum Sitze der kleinsten Bewe= gungen im Mienenspiel!

Aber was am mehrsten ergreift: Alles steht zu= aleich auch wieder da, nur wie Allegorie und Gleich= Nicht was Einmal geschah, und Einmal wieder geschieht; sondern was immer da ist und vorgeht er= blicken wir. Der Geist wird weggezogen unvermerkt vom Einzelnen zum Allgemeinen; jede zufällige Beziehung verschwindet, wird vergessen; und es steht allein der fürchterliche Umriß einer allgemeinen Welt = und Menschengeschichte da. Welch ein Unblick! Siehe. die ganze Natur, leblose und belebte, vernünftige und unvernünftige, wie aufgethurmte Wolken durch= einander wogend, hierhin und borthin, über sich, un= ter sich, sich entformend und formend, kaum noch schwebend: eine schwarze, schwere, stumme Nacht; und nur hie und da ein Wetterleuchten Gottes; Blibe

der Vorsehung, welche das Gewölk zerreißen . . . Siehest du das?

Unter einem Haufen von Ungeheuern und Scheusalen, den wusten Werkzeugen eines wusten Schicksals, glanzt eine Cordelia, erhebt fich ein Rent, wird man einen Edgar gewahr. Hier ist Wohlthun! Es waltet ein guter Geist! Bier hat ein Gott geschaffen! Ein Gott, dem Natur und Schicksal muffen unterwor= fen fenn. — Edler Rent! "In beiner Berhullung, "wenn du beinen Feind, den herumirrenden Lear, der "als Ronig dich verbannt hatte, unerkannt begleitest. "und ihm Dienste thust, wozu sich kaum ein Sclav "verstanden hatte, weil er etwas in scinen Die= "nen hatte, was du gern beinen herrn nen= "nen mochtest;" du erscheinst als ein Bote bes Himmels! In beinen Augen find Winke, die uns mit Zuversicht, Geduld und Muth erfüllen; wir verzagen nicht mehr, murren nicht mehr; wir entdecken Buge, Mienen, ein Etwas im Angesicht der Schopfung, bas wir gern unfern herrn nennen, bem wir gern durch die Nachte des Schicksals mit Ergebung fol= gen mogen.

Der mir Lear gewesen, sagte ich vorhin, ware

mir der im Wetter zum Grabe hinab steigende, sich verklarende Dedipus geworden.

Vor Jahren sprach ich einmal mit dir von einer Aehnlichkeit des Eindrucks, den der Lear des Britti= ichen, und der Dedipus des Griechischen Sehers jedesmal in mir zuruckließen. Du verstandest mich nicht aleich, und ich wollte mich auf keine Zergliede= rung ben einer Sache, die nicht bafur gemacht war, einlassen. Hierin hatte ich Recht, und will darum auch heute dies allein dir noch darüber zu Gemuth führen: bas Shakespear nur Einen Lear; Sophokles aber zwen Dedipus gedichtet hat: und daß die zwen Gebichte des Griechen zusammen gehören, wie Unfang und Ende; bende sich gegenseitig bedürfen, wie die ben= ben Schwingen bes Ablers. So betrachtet, in dieser Bereinigung zweper Begebenheiten zu Einer großen Offenbarung, flogt mir das Werk des Griechen eine Chrfurcht ein, die mir die Kniee beuat. Dem Brit= ten waren die Gesichte, die er hatte, selbst zum Theil noch bunkel; ber Grieche hingegen offenbarte in Gleichnissen, was er selbst ganz durchschaut hatte:

Beus, Allherricher bes ewig, Ewig bauernben Reichs! Blicke herab! schon welkt bes Gotterspruches Ehre ber Laios brohte! Ach schon sinket
Phobos Ruhm, und im Staube
Liegt bie Religion!

Dies ist das Thema des ersten Dedipus, des Königs. — Hörte der Mensch nur sich selbst, schauzte er — das Auge nicht mehr empor gerichtet — nur auf Lebendiges der Erde: "wo bliebe die Unschuld? wo das unablässige Bestreben, rein zu seyn in jesoem Wort, in jeder That?" — Feste Zusage, heilige Treue, wo bliebest du, wenn die Olympier nicht mehr walteten, nicht mehr, als Leiter der Schickssale, der Tugend Gewähr leisteten für ihre Frucht, wenn auch nicht für ihren Lohn? Wenn nun jeder Mensch sich an Zeus Stelle drängen, eine Vorsehung einsehen, und der Weisere seyn müßte mit Gewalt? — Tyrannen würde die Menschheit vertilgen, das Gewissen sich selbst zerstören; Friede und Verstrauen würden ohne Stätte seyn.

Darum mußte Dedipus "ein Zeugniß zeugen für der Götter Wort," das durch Mark und Gebein dränge allen, die es vernähmen.

Schon waren die frevelnden Worte an Jokasta aus des Konigs Munde gegangen: Und und geburte noch zu achten auf Den Schicksalehrenden Altar, o Weib!

— — — — Mein Bater liegt
Im Grab, und hat mit sich den Götterspruch
Genommen, ber nicht werth ber Achtung ift.

Triumphirend hatte Jokasta ausgerufen:

Da tritt plötzlich Erfüllung, allen andern noch unsicht= bar, der Schmähenden ins Angesicht. Sie bebt, sie verstummt — sie ist verschwunden.

Dedipus weilt. Der Ungestüme muß, hart= nåckig forschend, noch verziehen, damit Alles Allen offenbar werde; damit er das lauteste Zeugniß zeuge vor seinem Volk — einst vor allen Völkern! — für der Götter Wort.

Ungludscligster ber Menschen! Du, bessen Pfeil ber Ziele höchstes überflog, Du, ber bu schöpftest aus ber vollen Quelle bes Gluds!

Ach, wer ift nun wie bu Ungluckfelig und jammervertieft; Wie du, ein Genoffe bes Nachefluche? Auf ihn, den Schuldlosen, kam von seinen Bå= tern her der Fluch und das Weh. Allen Menschen und sich selbst ein Gräuel stand er da — mit reinem Herzen! Wuth, Verzweislung, Wahnsinn mußten, über sein Verhängniß, ihn ergreisen . . . Er beraubt, grausam, sich auf immer des Lichts; wünscht, "alle Thore seines Lebens eben so auf immer verschließen zu können" . . .

Da neigen die Himmlischen sich zu ihm, ziehen ihn in ihren Rath:

Gott, ber ihn niederschlug, hebt ihn empor — — Thn lohnet Gott, der Gerechte.

Eine Majeståt, wie kein Thron sie gewährt, umgibt den blinden Bettler; Seherkraft erfüllt den Geweih= ten, Apollons Gesandten, den keine Menschenhand verleßen darf. Drohend und verheißend schwebt der Götter Macht auf seinen Lippen. Aus Delphi war ein Spruch, daß ihm die Eumeniden, die Allschauen= den, — Rächerinnen, Helserinnen werden sollten. Herumirrend an der frommen Antigone Hand gelangt er, auf unbekanntem Psade, in der surchtbaren Göt= tinnen Hain zu Kolonos, seht sich, unwissend wo er war, um auszuruhn, auf einen Stein, ruht und er=

quickt sich, wo sonst schaudernd jeder Fuß zuruck bebt. Da er den Namen des Orts vernimmt, erhebt er froh die Stimme:

Nun weiß ich, daß kein Ungefahr mich führt, Daß ich nicht ohne Gottes Hand mich Euch, Ihr Reinen, Keuschen! nahte, selber keusch Und nüchtern, und mich hier auf euren Sig, Den heiligen, kunstlosen, lagerte.

Hier war ihm das Ende seiner Wanderung, die lette Entwickelung seines wundervollen Schicksals verheißen; hier sollte der Fluch, der ihn getroffen, sich in Heil und Segen ihm verwandeln: er war am Ziel!

Um den verbannten Laios Sohn versammeln sich nun bald Kolonos Greise, und mit König Theseus, dem edelsten der Menschen, Wolk und Krieger aus Athen. Theseus, um ein unterbrochnes Opfer zu vollenden, entfernt sich. — Es tobt in der Luft.

Gewaltig, gewaltig ertont
Beus Geschoß, mit des Schreckens Schall!
Blige des Himmels, o seht! flammen umber!
Und wieder! — Was kündet uns an
Diese Stunde des Grauns? Sie stürmt
Nicht umsonst! — — —
Wehe! Wehe! wieder umhallt

Uns bes Donners schrecklicher Ruf! Schiltst bu im Born bie Erd' unfre Mutter, Gott? D erbarme unser bich!

Dedipus allein steht da mit ungebeugtem Geist; ihm winkt ein Bote des Himmels. — Er sendet nach Theseus; Theseus erscheint.

Keines Führers bedarf der Augenlose mehr. Er geht voran und zeigt dem Könige den Weg zum heiligen Ort, zum Sieges Hügel, wo auf ihn Verstärung wartet.

"Meine Tochter, folgt!

The war't bes Vaters Leiterinnen, nun Bin euer Führer ich! — — — — — Dorthin! Dorthin gehts! borthin treibet mich Hermas, ber Schattenführer, und ber Gruft Schutgöttin! — D wo warst, wo warest bu Vordem, o du der blinden Augen Licht, Das nun im Tobe meinen Leib bestrahlt?"

Angelangt am heiligen Hügel, umarmt er mit Inbrunst seine Tochter, Antigone und Ismene, seg= net sie mit heißem Dank.

Ploglich scholl eine Stimme, rufte laut Ihm; alle bebten, aller Haar stand hoch Vor Graun empor; und abermal erscholl Die Stimme, Gottes Stimm', und abermal. Sie rufte: Komm! Dedipus gebietet den Jungfrauen, sich mit ihren Begleitern zu entfernen; Theseus muß ihm schwören, daß er sie beschüßen will. Dieser allein darf bleiben: ein Zeuge dessen, was geschehen soll.

Mit lautem Angstgeschren und Thrånengussen ge= hen — werden weggesührt die Tochter. Einer der Begleiter, ein Bote nach Athen, erzählt:

## Wir fahn

Nach kurzer Zeit uns um; verschwunden war Der Greis! Der König stand, und schirmte mit Der Hand das Aug', und stütte sich das Haupt, Als ob ein Schauder ihn ergriff', und er Aus Furcht nicht wagen dürft' emporzuschaun. Bald drauf erblickten wir, daß in den Staub Gesenkt, mit eisrigen Gebeten er Anbetete die Erd' und Gottes Himmel. — Durch welchen Tod er starb? — der Sterblichen

Verkündets, außer Theseus, keiner Euch. Nicht Gottes Bliggeschoß hat ihn verbrannt, Kein Meersturm — keiner sauste! — ihn entführt; Ein Bote Gottes hat ihn abgeholt!

Gewiß steht, wenn du dieses liesest, mit glanzendem Angesicht, der Bote Gottes an Dedipus vor dir, wie er vor mir in diesem Augenblicke steht. — Du begehrst nicht, daß ich heute weiter schreibe. Lebe wohl.

## II.

\*\*\* ben 22sten Februar 1793.

Du forderst mich in Ehrenburg's Namen auf, mit ihm zu eisern wider jenen verderblichen Eiser, der der Geist unserer Tage ist, und im Menschen alles Mensch=liche vertilgen — einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen will — durch die Kraft seines wohlgespalte=nen beredten Gansekiels.

Ich gebe dem edeln Manne in seinen Gesinnungen vollkommen recht; spreche von ganzem Herzen ihm die Worte nach: "Nicht Silber, nicht Gold: unsre Gesyschle, Tugend, Religion vor den Feinden des "menschlichen Geschlechts zu retten ist Gesahr! Laßt "uns hiemit ins innere Heiligthum unserer Seele flüchsten!" — Aber, liebe Ernestine! lieber Ehrenburg! Wohin sollen diejenigen slüchten, welche jenes innere Heiligthum schon lange zu einem offenen Tempel für die Gottheiten des neuen Himmels und der neuen Erde verwandelt haben? diese Gottheiten vertragen, wie Ihr wist, kein inneres Heiligthum; ihren Priestern und Propheten ist dieser bloße Name schon ein Gräuel.

wegen der Göhen, die, nach ihrer Meinung, zu als len Zeiten sich darin verborgen haben. Zu wem sollen wir denn reden? Sollen wir uns an jene Priester und Propheten selbst, dort an jene Prediger auf den Dåschern wenden? Der nur an ihre liebe Andacht auf den Gassen? D, laßt sie reden und hören! Zene, so lange bis sie ausgeredet sind; diese, bis der Hunger in ihren Ohren Ekel geworden ist.

Ich wundre mich über Ehrenburg, über dich, und über mich selbst, daß wir zugleich so einig und so uneinig miteinander senn können. "Für ein Wesen," sagt Ihr, "das nicht weiß woher es kommt, noch wo"hin es geht, ist Glaube das größte Bedürsniß."
Dieses sühlt Ihr jest mehr, stärker, inniger als jemals; seht es jest weniger als jemals andre sühlen,
und ruft deswegen aus: "Wer keine Religion
"hat, der schaffe sich jetzt eine!"

Ja, Freunde, wenn das anginge! wenn es nur einer Ermahnung dazu bedürfte! dann könnte Euer Buruf wenigstens ben denen fruchten, welche sich in diesen trüben Zeiten ihren verlornen Glauben zurück wünschen, um sich daran aufzurichten. Leider kommt Resligion am schwersten da wieder auf, wo ihre größte

Nothdurft entstanden ist; am schwersten gerade in sol= chen Zeiten wie die unfrigen; und am schwersten gerade ben denen, welche die Große des Uebels nun am klaresten einsehen, am lebhaftesten empfinden. Ursache davon ist, weil das Vermögen des Menschen Religion zu haben, genau wie sein Vermögen ist, von einer weisen und gutigen Regierung der Welt durch ein hochstes Wesen, von einer allgemeinen und besondern Vorsehung gewiß zu werden. Weder die alltägliche Erfahrung, benke ich, noch ihre Unnalen, konnen uns zu einer solchen Gewißheit verhelfen, wir brauchen vielmehr ein Gegenmittel wider die alltägliche Erfah= rung, wider ihre Geschichte, und wider die Resultate des ernstlichern Nachdenkens über bende. Konnt Ihr nun dem bekannten alten Gegenmittel seine volle Wirkung wieder geben; positive Religion, in ih= rer ganzen lebendigen Kraft ben Guern Zeitgenoffen wieder herstellen: dann verstehe ich Euch. Konnt Ihr bieses nicht: Was wollt Ihr konnen? Befanftiget Euch! der Schaden sist gewiß da nicht, wo Ihr ihn seht, und wo Ihr helfen — schneiden oder brennen Sittlichkeit und Religion stehen und fallen mochtet. mit keinem philosophischen System, mit keiner aufal=

ligen Denkungsart eines Zeitalters. Vorstellungs= arten und herrschende Systeme — überall weniger Ursache als Wirkung des Geistes der Zeit, den sie jedesmal nur offenbaren, darstellen, freylich auch entwickeln und befördern — gehen auf und gehen unter
vor dem unveränderlichen Geiste der Wahrheit, den sie
weder leiten noch verführen können. Laßt uns auf die
Stimme, auf die Winke dieses Geistes merken, und
nicht hadern. Besserer Rath, sagt ein altes deutsches Sprichwort, kommt über Nacht!

Ich muß dir bekennen, beste Freundin, und du magst es Ehrenburgen wieder sagen, daß ich überhaupt zwischen seiner und meiner Ansicht des gegenwärtigen Zustandes der Dinge eine Verschiedenheit je mehr und mehr gewahr werde, die es nicht zulassen wird, daß wir uns auf dieselbe Weise in Absicht dieses Zustandes, offensiv und defensiv, verhalten. Er sieht lauter wisdernatürliche Ereignisse, Wechselbälge, Ungeheuer, Geburten der abscheulichsten Lüsternheit und Willkür. Ich sehe die nothwendige Entwickelung einer neuen Epoche der Menschheit. Gesetzmäßige Kinder der Zeit stehen in der Geburt, drängen sich zur Geburt, dem Scheine nach, in sehr verkehrten Lagen. Wie sie zur

Welt kommen werden, ist ungewiß. Aber die Mutter ist unsterblich.

Ueberall ist es schwer das Nothwendige von dem Zusälligen in den Dingen, die geschehen, genugsam zu unterscheiden, am schwersten aber in gegenwärtigen bebeutenden Ereignissen, in der Geschichte, die noch im Geschehen ist, und deren Ausgang wir mithandelnd, getrieben und selbst treibend, erwarten. Hier ergreifen uns gewöhnlich die nächsten Ursachen so sehr, daß wir ihnen und ihrem Zusammenhange allein alles zusschreiben, den Umstand sür die Sache halten, und lauster Zusälligkeiten erblicken, wo ein tieser forschender Verstand die nothwendigste Verknüpfung sinden würde.

Es scheint unmöglich und ist doch wahr, daß wir beståndig sich wiederholende Erscheinungen in dem sie cha=rakterisirenden Verhåltnisse von Ursache und Wirkung, und wie sie von jeher eben so verknüpft gewesen, im Allgemeinen wahrnehmen, und dieser Wahrnehmung uns dergestalt bewußt seyn können, daß wir sie unauf=hörlich ansühren; und dann doch in jedem besondern Falle, wenn sich Eine dieser Erscheinungen als gegen=wärtig auffallender ankündigt, und einzubilden vermögen, und beinah unsehlbar und einbilden, daß hier

nicht jene långst ausgemachte Verknüpfung von Ursache und Wirkung, sondern eine ganz andre Statt sinde; also von dem allgemeinen Satz, der uns erleuchtet, nie= mals, weder im Urtheilen noch im Handeln, Ge= brauch machen, und seine Wahrheit in der eigenen ge= genwärtigen Erfahrung nie erfahren.

Bur Erläuterung und zum Beweise mag ein Bey= spiel dienen, das sich hier von selbst aufdringt: der theoretisch allgemeine Glaube, und praktisch all= gemeine Unglaube an die Gewalt der Meinung.

Die Meinung, sagen wir, beherrscht als Konigin die Welt; jedem Menschen ist die seine lieber als sein Leben, man lehnt sich wider die unbegränzte Gewalt dieser Herrscherin vergebens auf; sie sodert und gebietet mit einem Nachdrucke, der allen Widerstand vereitelt:

Coutume, opinion, reines de notre sort, Vous reglez des mortels, et la vie, et la mort!

Und zugleich mit diesen Sprüchen im Munde maßen wir uns doch alles nur ersinnliche an wider eben diese Herrscherin; hoffen, bald durch List, bald durch Gewalt sie uns zu unterwerfen, und sehen Unterneh= mungen dieser Art für das eigentliche Geschäft der Weisheit an.

Dieser Widerspruch ware unmöglich, wenn wir ihn, indem wir ihn entstehen laffen, gewahr wurden; wir werden ihn aber nicht gewahr, weil wir von dem Dinge, welches wir die Gewalt der Meinung nennen, nur eine hochst verworrene Erkeuntniß aus nie untersuchten Benspielen haben. Zufolge dieser verworrenen Erkenntniß sind wir geneigt die Gewalt der Meinung aus der Menge der Meinenden zu erklaren, die Meinung selbst aber als etwas an sich leeres und unkräftiges zu verachten. Der oft schnelle Wech= sel der Meinungen, und der sonderbare Umstand, daß sich die gedankenlosesten gewöhnlich als die hartnäckige sten, die zufälligsten als die heftigsten beweisen, scheint diese Berachtung und das Urtheil, welches die Mei= nungen überhaupt in die Classe der Gespenster oder Bauberwesen sett, zu rechtfertigen. Für sich felbst find diese Wesen, sind Gespenster, nichts; aber der Wahn, der Aberglaube, die Schwarmeren, die sie zu Etwas für Undre machen — von diesen gibt man zu, daß sie die größte Aufmerksamkeit verdienen.

Einigen Grund hat diese Unsicht allerdings. Aber

es ist weit gesehlt, daß alle Meinungen, die gewaltig wurden, Gespenster waren, und nicht Eine davon ist bloßes Gespenst gewesen. Die ursprüngliche Energic der Meinung ist die Ertergie des Lebens selbst; ihre Gewalt die Gewalt der Wahrheit, die, in die Zeiten verhüllt, unwiderstehlich die Zeiten regiert.

Alle Meinungen wurden im Schoope der Wahr= heit empfangen; alle Wahrheiten im Schooße der Meinung. Vor den Begriffen sind die Wahrnehmun= gen; vor den Beweisen die Urtheile. Die wichtigsten Lehrsage hatten lange gegolten, ehe Philosophie sie nach= buchstabirte, und die Grunde, warum sie gelten muß= ten, gewahr wurde. Die hochsten Grundsage, wor= auf sich alle Beweise stugen, sind, unverkleidet, bloße Machtsprüche, denen wir — blindlings? wie bem Gefühl unseres Dasenns! — glauben. Man konnte sie, seltsam und verkehrt genug, aber boch nicht ganz unphilosophisch, ursprüngliche, allgemeine, unüberwindliche Vorurtheile nennen: als solche waren sie das reine Licht der Wahr= heit; oder gaben vielmehr der Wahrheit das Geset.

Daß Begriffe, Urtheile und Regeln, die wir burch Beweis empfangen, wenn sie wirksam in uns

senn, sich als eine Kraft in uns beweisen sollen, erst die Natur des Vorurtheils annehmen oder wieder erhalten, eine personliche Meinung oder Ferstigkeit in uns werden mussen, ist eine alte Bemerskung. — Weiter!

"Won dem was Allen scheint, behaupten "wir, daß es ist" — lehrt Aristoteles. Der Mensch kann nicht erfahren, was die Dinge außer seinen Vorsstellungen seyn mögen; er kann nicht herausgehen aus seinen Wahrnehmungen und Urtheilen, und Segensstände prüsen außerhalb seines Verstandes, sich selbst außerhalb sich selbst berichtigen, sich erleuchten mit einer Wahrheit, die er nicht verstehen würde. Darum ist überhaupt jedem Menschen seine Meinung, mit Recht, die Wahrheit; und er behauptet sie mit Recht, weil die Wahrheit jedes Menschen sein Leben ist.

Daß jeder Mensch in dem, was ihm Wahrheit ist, sein Leben hat, hierin hat die Gewalt der Meinung ihren Ursprung.

Durch Anregung von außen, durch Wahrneh = mung in Empfindungen und Gefühlen, gelangt die Seele in sich erst zum Leben. Die leere Seele ware

bas Leben selbst, und hatte doch kein Leben. Damit Genuß des Lebens entstehe, muß es zu etwas angewenstet, muß es gebraucht werden, einen Gegenstand, Zweck und Inhalt erhalten. Durch Anwendung, Gebrauch und Inhalt wird das Leben erst lebendig; es entwickelt sich in ihm ein Dasenn; es entsteht eine Person.

Gehe nur gerade in dich selbst zurück; entäußere dich für einen Augenblick aller der Erkenntnisse, welche dir im Gebrauch des Lebens und durch ihn geworden sind; lasse für diesen Augenblick dein Gedächtniß auszgelöscht sein: — was bleibt dir nach einer solchen Ausleerung von deinem Wesen übrig? Nichts als eine ganz unbestimmte Vorstellung eines reinen Lebensprinzips, ähnlich der Vorstellung des leeren Raums und der leeren oder reinen Zeit, ohne Eigenheit, ohne Inzbividualität, ohne irgend ein Merkmal des Wesens, von dem du gegenwärtig das klare Vewußtseyn hast, daß es deine Person, daß es Ernestine ist.

Was dir also beine eigenthumlichen Begriffe, Urtheile, Vorstellungen in ihrem individuellen Zusam= menhange sichert, das sichert dir dein eigenthumliches Dasenn, und was sie in Gefahr bringt, bringt bein Dasenn in Gefahr, rührt dich mit dem Tode an.

Persönliches Bewußtsenn, das zeitliche, ist ein aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu= sammengefester Begriff. Indem wir diesen Begriff erzeugen, erzeugen wir uns felbst als vernunftige Wefen in der Erscheinung, indem wir ihn festhalten und fortsetzen, erhalten wir uns als solche. Von ei= nem nicht also bedingten, nicht zeitlichen Leben; von einem Leben ohne Vergangenheit und Zukunft, ohne Besinnung, haben wir keine Vorstellung. das bloß thierische Bewußtseyn sett eine solche Ver= knupfung zum voraus; das Thier erhebt sich aber da= mit nie bis zur Personlichkeit, das ist, zur Vernunft, welche nicht ist bloß ein aus Sinnlichkeit sich Ent= wickelndes, sondern ein Ursprüngliches in der Sinnlich= keit sich nur Hervorthuendes.

So wie die Vernunft im Menschen, der Geist in ihm, sich hervorthut, übermannt die sinnlichen Vorstellungen und Empfindungen — Gedanke; er verwandelt, er verschlingt sie. Triebe und Leidenschaften nehmen ihre Rich= tung nach Begriffen, mit denen über alles

geurtheilt, nach benen alles bestimmt wird. Da aber Begriffe nur vermittelst der, mit ihnen verknüpsten, Zeichen sestgehalten, fortgeleitet, ausgebreitet werden können; so sind die Zeichen von Natur im Besitz eines gesährlichen Einslusses, der sich vermehrt, so wie sie selbst sich vermehren und immer willkührlicher werden. Allmählig gewinnen sie die Oberhand; Worte gelten sur Begriffe, es entsteht eine Fertigkeit zu densten ohne zu verstehen, und eben so zu wünschen und zu wollen; eine Fertigkeit der willkührliches sten Verknüpstungen im ganzen Gebiete des Denkens und Begehrens.

Eine Regierungskunst der Zeichen und Worte würde die größte und wichtigste der Künste seyn; denn alle Empfindungen, Urtheile, Meinungen und Leisdenschaften der Menschen, ihr Haß und ihre Liebe, hans gen nothwendig an diesen Fåden, werden damit zussammen, auseinander, dann wieder anders zusammen gezogen auf eine unendlich mannigfaltige Weise. Wem ist es unbekannt, daß Menschen an Zeichen, an äußerzlichen Gebräuchen, an einem Worte, wie an ihrem Leben hangen?

Jedes Zeichen aber bezieht sich nothwendig doch

auf etwas bezeichnetes; jeder Gebrauch muß einen von ihm selbst verschiedenen Ursprung haben; jedes Wort irgend einen Sinn. Ein ganz leeres Wort ist ein Unding; nicht einmal ein ganz leerer Schall ist mog-Offenbar also entspringt die Gewalt der Worte und Zeichen jedesmal, naher oder entfernter, aus einem Begriffe; ihre Rraft ist die Rraft des Begriffes. Der Begriff selbst kann seine Kraft unmittelbar nicht außern; er muß sie einem Zeichen oder Worte anver= trauen. Ueberhaupt ist in dieser sinnlichen Welt keine Wirksamkeit der Geister ohne Korper möglich; jede Seele bedarf eines Leibes; und jeder Leib hat nothwen= dig eine gewisse Ginrichtung und Gestalt, steht noth= wendig mit andern Korpern in einem mannigfaltigen Zusammenhange.

Den lebendigen Faden der Verknüpfung unserer Wahrnehmungen, Begriffe und Urtheile zerschneiden, heißt, wie vorhin gezeigt worden ist, unser Leben selbst zerschneiden. Darum, wie auch der eigenthümliche Zusammenhang unserer Wahrnehmungen, Begriffe und Urtheile beschaffen seyn mag; der ganze Nachdruck des menschlichen Instinkts ist jedesmal für die Erhal-

tung und Erweiterung bieses Zusammenhanges: er macht unser gegenwärtiges Leben aus.

Minder ober mehr zufällig ist die Verknüpfung der Vorstellungen, Urtheile und Begriffe in allen Menschen, weßwegen auch nie ein Mensch durchaus einerlen Meinung mit einem andern Menschen werden kann. Die stärkste dieser Verknüpfungen ist diesenige, welche aus früher und langer Angewöhnung entstanden ist. Eine auf diese Weise eingepflanzte Denkungsart kann die ungereimteste von der Welt senn, und darum nicht im geringsten weniger Nachdruck und Festigkeit beweisen. Wahr oder falsch, der Nachdruck ist derselbe, wenn die Meinung nur lebendig ist; denn in unserer eigenthümlichen, lebendigen Meinung, sie sen beschaffen wie sie wolle, erkennen wir uns, sie allein macht uns unser Dasenn wahr und wirklich.

Da wir nun keine größere Gewißheit haben als die Gewißheit unserer Daseyns, unserer Identität und Personalität, so wägen wir mit dieser Grundwahrheit alle andre Erkenntniß. Was uns wahr macht daß wir sind, davon sagen wir daß es ist, empfinden es als offenbar gewiß; was uns unwahr machen würde daß wir sind, das laugnen wir, das empfinden wir als ungereimt.

Wohl hat dieser Gedanke etwas sehr niederschlagendes: daß durch eine blos angewöhnte, zufällige,
fast durchaus schon gedankenlos gewordene Verknüpsung von Vorstellungen, Urtheilen und Empfindunz
gen, das Wahrheitsgesühl des Menschen gleichsam
von seiner Stelle gerückt, sich selbst untreu werden und
falsches Zeugniß geben kann; der Gedanke, daß wir
nie die Wahrheit selbst, sondern immer nur unser Lezben lieb haben; nie recht ersahren können, was nur
Wahrheit ist. — Sie ist verborgen in unserm Leben;
Geheimes im noch Geheimeren. Doch schimmert hier
ein Licht der Hossung. Es ist ein Gedanke hoher Ahz
nung, daß nur Entwickelung des Lebens Entwickez
lung der Wahrheit ist; bende, Wahrheit und Leben,
Eins und Dasselbe.

Sener gewissen Erfahrung indessen: daß Begriffe, Urtheile, Meinungen und Leidenschaften, zu denen wir, wie zu unserer Muttersprache, die unseren Verzstand uns allmählig einflößte, gekommen sind, durch bloße Autorität und Angewöhnung auf unsern Beyzfall mächtiger als die bündigsten Schlüsse, als die aufz

fallendsten Beweise wirken, steht eine andre gleich gewisse Erfahrung zur Seite; die Erfahrung, daß eben diese Meinung dennoch der Vernunft nicht unüberwindlich sind.

Stårker ist allemal und kräftiger der implicite Glaube, der sich seiner Gründe nicht bewußt ist, als der explicite, der kein Glaube im eigentlichen Werstande ist, und auch keine Stårke, die ihm für diese oder jene besondre Sache eigen wäre, gar keine Kraft für sich selbst im Grunde hat. Der implicite Glaube aber, wenn er nur auf zufälligen und willkührlichen Versknüpfungen beruhte, verschwindet, sobald er sich selbst zu verstehen anfängt; die Zerzliederung vernichtet ihn. Derjenige implicite Glaube hingegen, dem keine blos zufällige und willkührliche, sondern eine der Natur der Dinge gemäße Verknüpfung zum Grunde liegt, kann die Zerzliederung aushalten, und nach derselben seine eigenthümliche Kraft und Stärke wieder annehmen.

Ein vollkommener Trrthum, eine durchaus sinn= lose Gewohnheit, eine ganz und gar ungereimte Mei= nung oder Maxime sind unmögliche Dinge. Jeder Glaube, wie verkehrt er in der Folge auch erscheinen mag, ist ben seinem Ursprunge ein wahrer Glaube,

das ist, ein nothwendiges Resultat der Verhaltnisse gewesen, worin jene Menschen, ben benen er entstand. sich gegen Gott, Welt und Mitmenschen befanden. Aber ruckwarts die Spur wieder aufzufinden bis dahin. wo eine jest ungereimte Meinung, Gewohnheit oder Maxime wahr und vernünftig gewesen, mochte in den mehrsten Källen bennah eben so unmöglich fenn, als aus irgend einer Sprache, die wir reden, ihren ersten Un= fang, und die Grunde ihrer Eigenheiten zu entwickeln. Dennoch ist es keinem Zweifel unterworfen. daß jede kunftliche, minder oder mehr willkuhrliche Bezeichnung durch Worte, Schriftzuge und Geberden aus einer naturlichen und unwillkuhrlichen hat entsprin= Man mußte sich unmittelbar und von gen mussen. selbst verstehen, sich gegenseitig schon verstanden ha= ben, ehe man sich unter einander auf irgend eine andre Beise zu verstehen — lernen, lehren, übereinkom= men konnte. Auch wird diese Zunge Gottes unter all= len Sprachverwirrungen sich erhalten, und in jeder Mundart sich als das beweisen, was das Wort zum Worte, zur machtigsten der Energien macht.

Wie mit dem Worte, so mit der Wahrheit. Sie ist der Odem Gottes, Gottes ausgesandter Geist.

Ganz und rein kann der Mensch die Wahrheit nicht empfangen; er sieht sie nur im Bilde, in einem Bilde, das ihm gleich ist. Wie die Gottheit selbst, ist die Wahrheit überall und nirgend; Alles, und Nichts von allem. Laßt und keine ihrer Erscheinungen verachten! Aber auch keine so verehren, als wäre sie in eigener Gestalt die Wahrheit, die hier ganz und Ein sür allemal erschienen wäre. Das kann sie nicht, und aller Bilderdienst, womit man sie zu ehren meint, ist ihr ein Gräuel.

Siehe da, liebe Ernestine, die Duelle meiner Duldung, meiner Ruhe, meines Muths. Eine Form und Gestalt müssen alle Dinge haben, und einem Dinse alle Gestalt nehmen, hieße so viel als es vernichten. Doch ist es nicht die Gestalt was die Sache hervorbringt, sondern es ist allemal die Sache, die irgend eine Gestalt nur annimmt. Freilich irgend Eine auch nothwendig annehmen muß, und zwar eine ihr angemessene, eine, worin sie sich darstellen kann: dadurch wird die Gestalt, Gestalt der Sache, überhaupt Gestalt. Alle die verschiedenen Sprachen, welche Mensschen geredet haben und reden, Indische, Griechische, Lateinische, Gallische, Deutsche, sind so viele zusällige

Formen und Gestalten einer und berselben Menschen= sprache. Jede dieser besondren Sprachen kann unterz gehen; Menschensprache wird nie untergehen.

Diese oder jene einzelne, besondre, laß mich saz gen positive und formelle Menschensprache, kann geschickter als die andre seyn, den Geist des Menschen außer ihm darzustellen, ihm als Werkzeug zu dienen, ihn zu vertreten; aber keine kann zu der Vollkommen= heit gelangen, daß sie — nun in und durch sich selbst lebendig, an und für sich selbst verständlich — das Todte und Tödtende des Buchstabens nicht mehr an sich hätte. Dieser ist und bleibt, wie alles Körperliche, in sich sinster und leblos. Schrift und Sprache, geztrennt vom Leben der Menschen, sind nicht Schrift, nicht Sprache mehr, sind nur sormlose Züge, sinnlose Laute.

Und wenn es sich nun mit dem Worte, dieser un= mittelbarsten, nothwendigsten, geistigsten und innig= sten der Formen und Einsehungen so verhält; wie nicht eben so mit allen andern? wie nicht auch mit den For= men und Einsehungen positiver Religionen und Geseth= gebungen?

Alle Formen haben Nothwendigkeit des Princips

und zufälligkeit der Ausbildung mit einander gemein, und sie unterscheiden sich in ihren Zufälligkeiten von einander, wie sich die verschiedenen Sprachen und Mundarten von einander unterscheiden. Stelle dir vor, du wüßtest von keiner andern als deiner Muttersprache, und nun brächte dir jemand eine ganz wörtliche Ueberssehung, z. B. der Canzone: In quella parte, des Petrarca. Du würdest nicht wissen, was man dir zu lesen gäbe, nicht begreisen können, daß dies eine menschliche Sprache sey. Hie und da wittertest du einigen Sinn: Aber so, würdest du sagen, kann nur ein Tollhäusler sich ausdrücken! — Wie anders, wenn du die Sprache verstehen lernst, mit ihrem Geiste vertraut wirst!

Es ist mir noch ganz gegenwärtig, wie ich mich als Knabe über die Franzosen, die ich sah, ärgerte, daß sie kein Deutsch verstehen wollten. Daß sie es nicht aussprechen könnten, ließ ich gelten. Aber nicht verstehen? Mußten sie nicht, wenn sie pain sagen wollten, zuvor denken: Brot? Hernach, als Jüngling, spottete ich des albernen Kindes, und hätte nicht spotten sollen; denn mein Unverstand war mit den Jahren nur anders, weitläusiger und größer ge-

worden. Jede Vorstellungsart, die mir, wie meine Muttersprache, geläufig worden war, hielt ich für die Wahrheit, die alle Menschen fühlen, sehen, greifen mußten; jede fremde mir gang ungewohnte Borftel= lungsart für den offenbarsten Unsinn. Ich war ae= nau in dem Kalle, den ich ben dir mit der italienischen Canzone angenommen habe. Was geradezu wider meine Syntax anstieß, kam aus dem Tollhaus. Endlich, langsam und allmählig lernte ich ein wenig überseten: Gine Meinung, Denkungsart, Bewohnheit in die Andre; immer weniger konnte das Wortliche mich irre machen, hier mich abschrecken, bort mich verführen; immer leichter wurde mir es Sinn zu wittern, und aus den verschiedensten Rebensarten ben Berftand, ben fie gemein hatten, heraus zu winden. So lerne ich noch immer, werde zu lernen haben bis an mein Lebensende; benn niemand. wie ernst es ihm auch darum sen, kann sich von den Folgen jenes Schlangenbetrugs im Paradiese ganz befrenen; es sist die Doppelzungige noch immer auf dem Baume der Erkenntniß, und tauscht, minder ober mehr, mit formlicher Wahrheit und wirklichem Irrthum alle Sohne Abams.

Liebe Ernestine, ich muß noch einmal sagen: Siehe da die Quelle meiner Duldung, meiner Ruhe, meines Muths! Höre mich, versuche es: Von jenen sürchterlichen Gestalten, vor denen du erschrocken zurück bebst; ergreise kühn die nächste, halte sie fest, noch sester, laß sie nicht entsliehn: es ist Proteus, der Wahrsager! Dränge ihn, er wird dir zu Rede ste= hen, die in ihm verborgene Weisheit dir enthüllen.

Das Gute und Wahre in jeder Verwandlung, welche sie auf Erden leiden, zu erkennen, und keine dieser Um = und Ein = Bildungen für das wesentliche Wahre, und das wesentliche Gute selbst zu halten; weder zu glauben, daß sie gegenwärtig hier oder da leibhaftig vorhanden sind, noch zu hossen, daß sie je auf dieser Welt leibhaftig da seyn werden; je aushören werden Geist zu seyn, um lauter Fleisch und Bein, daß jeder greisen kann, um durch und durch Buchstabe zu werden: Diese Weisheit und diesen Verstand — o, daß wir einmal alle davon erfüllt seyn möchten! Ausmerksam auf den Geist jeder Zeit, würden wir dann ohne Erbitterung, die Zeiten nur mit jenem Geiste der Wahrheit und des Lebens zu ver=

gleichen trachten, der in die Zeiten verhüllt, unwiderstehlich, die Zeiten regiert.

Unwiderstehlich sie regiert! Ich muß abbrechen, liebe Ernestine, ganz abbrechen, ein Ende machen, denn ein zu weites Feld der Betrachtung ersössent sich hier. Aengstlich habe ich schon jeden vorhersgegangenen Absatz geschrieben, weil ich immer verkürzen, zusammen ziehen, nur weiter streben mußte, nicht sah wie ich durchkommen wurde. Mehrmals habe ich die Feder weggeworsen, und ich weiß nicht durch welche Gewalt gezwungen, sie doch immer wieder ergriffen.

Diese Winke noch.

Kein Buch besteht aus lauter Varianten, und kein Buch kann weniger blos aus Varianten, blos aus Lesarten bestehen, als das Buch der Natur.

Aus unmittelbaren Eingebungen der Natur geht alles Dichten und Trachten der Menschen hervor. Sie gab ihnen lebendige Hände, und sie ersinden Maschi=nen, Werkzeuge, gleichsam todte Hände, die nun mehr als die lebendigen vermögen. Sie gab ihnen Triebe, und sie ersinnen Gesetze, die sich über die Triezbe erheben, und Angewöhnungen, Fertigkeiten, kunstzliche Leidenschaften und Vorurtheile an die Stelle setzen

Entziehe ber tobten Hand die lebendige, und sie hört auf zu wirken. Entziehe dem Gesetze, der Angewöhnung, dem Vorurtheile das Leben, das sie von dem Triebe, der sich so gestaltet hatte, nahmen, und sie werden Schatten und verschwinden. Die lebendige Hand entzieht sich einer todten, die sie nicht mehr braucht; der Trieb dem Gesetze, das seiner veränderten Richtung nicht mehr gemäß ist. Selten plötzlich und auf einmal; denn die Macht der Gewohnheit ist wie die Macht der Triebe, sie ist ihre todte Hand, und ist stark wie der Tod. Aber keine übergebliebene ganz leere Gewohnheit kann sich gegen auskeimende neue Sitte lange erhalten; keine todte Anstalt gegen lebendige Angrisse bestehen.

Blicke umher, was siehst du? Lauter Gestalten, aus denen der Bildungstrieb, der sie hervorbrachte, entwichen ist. Sie bewegen sich noch, aber sie athmen nicht mehr. Anderswo ist die Seele, die ehmals sie belebte, und wirkt neue Gestalten. Werden jene hohlen Masken der Entslohenen nachjagen, sie einholen, sie wieder erobern können? Sie vermissen sie ja nicht einmal!

Mir fällt diesen Augenblick ein, daß du der pracht=

vollen Krönung Kaisers Leopolds zu Frankfurt bengewohnt haft. Ich habe keine Kronung gesehen, aber in derselben Stadt eine andre berühmte Feierlichkeit: die Einholung des Geleits zur Meffe. Bu den Zeiten des Kaustrechts hatten mehrere Stadte und Kürsten sich vereinigt, für die Sicherheit der Raufleute, Die nach Frankfurt auf die Messe ziehen wollten, zu sor= Mit dieser Anstalt waren mancherlen Gebräuche aen. verknupft, die man noch immer fortsett, ob man gleich von einem Theil derselben nicht einmal mehr weiß, was sie ehmals bedeutet haben. Vormittags wird Gericht gehalten, und dies Gericht heißt das Pfeiferge= richt, weil sich die Abgeordneten mehrerer Geleitge= ber während Gericht gehalten wird am Nathssaale melden, und mit klingendem Spiele herein ziehen. Sett halten die Pfeifer inne, damit Antrag und Ant= wort vernommen werde. Wenn die eine Gesandtschaft wieder mit klingendem Spiele abgezogen ist, wird das Gericht fortgesett, bis die Zwente erscheint; und so fort bis alle da gewesen sind. Nachmittags wird das mit Prunk ankommende Geleit an der Granze stattlich in Empfang genommen; die ganze Stadt ist vor den Thoren: damit endigt bieses Schauspiel. Das einzige

Reelle ben der Sache ist ein Zoll, den die Geleitgeber während der Messe auf den Landstraßen erheben. Die bewassnete Mannschaft, die sie senden, dient dazu, die Erhebung dieses Gefälls zu sichern (\*).

Ich habe nur ein Gleichniß geben wollen, liebe Ernestine. Die Franksurter können ohne Bedenken das Spiel am Geleitstage alle Jahre einmal wiederholen. Wenn aber ihre ganze Verfassung nur ein solches Spiel ware, das in einem fortgespielt, und durch das Fortspielen immer sinnloser wurde — wie dann? Würde eine dumpfe Erinnerung an Bedürsnisse und Zwecke, die nicht mehr sind, die Oberhand behaupten können über gegenwärtige Bedürsnisse und Zwecke, die sich unaushörlich regen, weil sie wirklich leben, und, da ihr Leben beständig zunimmt, wohl vordringen müssen? Unmöglich!

Was unmöglich Nicht geschehen kann, barüber sollten wir uns, wenn es geschieht, nicht wundern; das sollten wir noch weniger, jest erst, da es schon

<sup>(\*)</sup> Der Verfasser hat hier das Geleit und das Pfeifergericht in nahere Verbindung gestellt, als er, um historisch treu zu sepn, hatte thun sollen. S. Gothe, aus meinem Leben Th. I. S. 37.

geschehen, die eigentliche Begebenheit schon da ist, noch am Geschehen hindern wollen. "Wenn ein großes Rab "eine Anhöhe hinunter läuft, sagt Lears Narr, so "halte es nicht auf, oder es bricht dir den Hals, wenn "du dich dran hängst; das Große aber, was bergan "läuft, laß dich hinter drein ziehen." Er sagt auch: "Alle, die ihren Nasen solgen, werden von ihren Ausgen geleitet, die Blinden ausgenommen."

Unter dem Bergan laufenden großen Rade versstehe ich die mit dem Laufe der Zeiten sich bildende, eine Spoche der Menschheit bezeichnende Meinung, welscher die Natur den Nachdruck gibt, und die sie durchsfest. Unter dem herabrollenden Rade die Meinung, die schon nicht mehr ist, nicht mehr seyn kann, weil die Wahrheit, die in ihr war, von ihr gewichen ist, und lauter Lüge sie erhalten müßte.

Wenn Altes untergeht und Neues aufkommt, so entsteht eine andre Mischung von Wahrheit und Irrthum, von Gutem und Bosem. Die beste Mischung — wer kann sie bestimmen? Es ware ungereimt es nur zu wollen. — Leider, eine sehr blutig gewordene Schwarmeren unseres Zeitalters! — Zuverlässig aber ist dieß Eine: daß der Mensch überhaupt nur in dem,

was er für wahr halt, leben, und mit dem, was ihm gerecht scheint, sich vereinigen, Friede damit halten kann. Der Tod widersteht ihm weniger als das auffallende Ungereimte. Tener droht ihm nur, wie etwas außer ihm, außerliche Zerstörung; Tenes will ihn in ihm selbst, im Innersten des Lebens tödten.

Dieß mag jeder, ber auf die Meinungen seiner Beitgenoffen Ginfluß haben will, wohl zu Berzen neh= Er lerne zuerst diese Meinungen ganz versteben, welches sehr schwer ist. Hernach fasse er den Muth, ber Meinung, mit welcher er sich befassen will, wie gefährlich sie ihm auch scheinen moge, in allem, was sie gegrundetes hat, volle Gerechtigkeit wiederfahren zu Wir muffen denen, ben welchen wir uns, um sie zurecht zu weisen. Gehor verschaffen wollen, vor allen Dingen erst beweisen, daß wir uns ganz in sie hinein zu denken und zu fühlen wissen. Konnen wir dieses nicht, oder vernachlässigen wir es, so erregen wir nur Unwillen, erbittern, machen bas Uebel arger. Sie horen uns aber gewiß und gewähren uns bald ihre ganze Aufmerksamkeit, wenn wir ihnen barthun, daß wir sie in ihren Meinungen und Anliegen nicht allein vollkommen verstehen, sondern noch mehr als sie selbst

bafür zu sagen wissen. Sie werden alsdenn geneigt, sich mit uns noch weiter eines Besseren zu besinnen; und das ist genug, ja alles mögliche. Eine einmal erwordene klare Einsicht aufzugeben, darf und soll man keinem Menschen zumuthen; wohl aber, daß er sich die Mühe nehme, seine Einsichten noch mehr zu erweitern, seine Begriffe vollständiger und überall zussammenhängend zu machen.

Ich weiß nicht, liebe Ernestine, ob ich ben Lohn meiner Muhe ernten, und dich und Ehrenburg zufriesbener mit mir geschrieben haben werde. Ich will euch gern noch einmal Rede stehen, wenn ihr es verlangt. Ueber den Hauptgegenstand eurer Besorgnisse behalte ich noch vieles auf dem Herzen. Einige abgebrochene Gedanken mögen hier den Beschluß machen.

Kein Mensch hat Gott je gesehen; weder Ihn selbst, noch Seine Handlungen. Unsere Bekanntsschaft mit Ihm nennen wir Religion. Sie kann durch nichts außerliches mit Wahrheit dargestellt wers den. Dennoch kann sie gelehrt werden: der besseren Seele durch die bessere; nicht der thierischen; nicht wie die mechanischen Kunste dem, der auch ohne allen Seist der Ersindung ist und nur Erwerb zur Absicht hat;

sondern, wie die freze Kunst, dem allein, der Genie hat — dem Geisterseher.

Lehre den Unbegeisterten in Raphaels Gemälden ihre Bedeutung, ihre eigentliche Schönheit, ihren Ursheber, seine Seele, den Geist des Schöpfers, seine Macht und seine Liebe entdecken und ergreisen. Lehre ihn, wie edle Seelen sich sinden, sich unbedingt verstrauen . . . . Wer das Genie der Liebe und der Tugend hat, der glaubt nothwendig an Gott, an Vorsehung, an Unsterblichkeit. Der Same dieser Begeisterung ist in allen Herzen. Wo er unter Mensichen nicht mehr aufginge, ganz erstürbe, würde alles wüst werden, lauter Tod seyn. Das kann nie gescheshen. Lebe wohl.

## III.

\*\*\* ben 31ten Marg 1793.

Sch hatte es erwartet, lieber Chrenburg, daß Ernesstine dir meinen jungsten Brief, als mehr an dich gessschrieben, denn an sie, überantworten, und dich beswegen wurde, mir den gebührenden Bescheid darauf an ihrer Stelle zu ertheilen. Du hast es sehr nachsbrücklich gethan, und bist sogar etwas bose geworden — mit Willen: weil dir ein Streit ohne Eiser der schalste aller Zeitvertreibe scheint.

Mir wohl auch. Aber bose mag ich ungern wersben, weil ich es ohne Aerger nicht zu Stande bringe, und dieser mir nicht bekommt, mir auch nicht, wie Andern, den Geist erweckt, sondern nur verdüstert. Dennoch, um dein Vertrauen zu gewinnen, will ich etwas Aerger an mich kommen lassen, und dann auch ein wenig bose werden; nur heute noch nicht, da es zu dem, was ich vorhabe, durchaus nicht paßt. Ich will, abgesondert von allem übrigen, dich mit dem guten Geiste der neuesten Moralphilosophie, der Kantischen, bekannt machen, von der du so übel redest, nur weil

bu sie nicht kennst, und weil in beiner gegenwärtigen Stimmung dir alles Neue schon im voraus verdächtig ist. Die Lehre, welche dir im Zusammenhange des Systems als neu erscheint, und dir in diesem Zusam=menhange widert, ist in ihrem Selbstbestande uralt, durchaus menschlich und erhaben.

Meinen Beweis will ich durch Darstellung suh= ren, und zwar durch eine so vollkommen populare, daß nicht nur keine der Kantischen Philosophie eigenthum= liche, sondern überhaupt gar keine Kunstworte darin vorkommen sollen. Wie ich mit heiterem Sinne zu dir trete, so stimme auch du dein Gemuth zum heiteren Vernehmen.

Iwen verschiedene Triebe oder Gesetze offenbaren sich im Menschen. Das eine Gesetz heißt ihn, sein Bergnügen suchen; das andere besiehlt ihm, vor allen Dingen, und ohne Ausnahme gut zu seyn; oder, wenn wir das Wort Trieb beybehalten wollen: der eine Trieb hat das Vergnügen des einzelnen Menschen; der andre, die Würde der menschlichen Natur zum Gegenstande. So lange Menschen auf Erden wohnen, hat man diejenigen Handlungen, wels

che das Vergnügen, die personliche Wohlfahrt, eigene Gluckfeligkeit zum Gegenstande hatten, eigennut= zige Sandlungen; uneigennutzig, rechtschaffen. tugendhaft, edel hingegen diejenigen Sandlungen ge= nannt, welche, ohne Rucksicht auf das personliche Interesse, und nach Erforderniß, mit ganzlicher Aufopfe= rung deffelben, allein ber Wurde der menschlichen Na= tur zu Liebe, auf das bloße Geheiß des Gottlich en in und, geschahen. Und so entschieden und allgemein anerkannt ist das Vorrecht des uneigennütigen Triebes und die Autoritat feines Gesetzes vor dem eigennütigen, daß kein Mensch es dem andern, noch sich selbst im ei= genen Gewissen zu gut halt, wenn er ben letten auf Rosten des ersten befriedigt hat. Wir behaupten ein= muthig: wo Pflicht und eigene Wohlfahrt in Streit kommen, muffe biese jener aufgeopfert werden. dies haben uns nicht etwa unsere Schul = und Burge= Meister, aus Weisheit, nur so weiß gemacht; sondern es geht diese Verordnung unmittelbar aus unserem Herzen und Gewissen hervor, und hat eine urkundliche Burde, von welcher die Schul = und Burge = Meister die ihrige, und das ganze Unsehen ihrer Weisheit erst entlehnen muffen.

Da aber bende Triebe, der eigennühige und un= eigennütige, in ber menschlichen Ratur unmittelbar gegründet sind, und der geringere so wenig als der ho= here seine Unspruche gang aufgeben kann: so haben die Philosophen von jeher geglaubt ein Mittel finden zu muffen, aus diesen zwen Trieben nur Einen zu ma= chen. Da sie über die Nothwendigkeit dieser philoso= phischen Unternehmung alle einerlen Meinung waren, und gleichwohl nicht das Unmögliche möglich machen konnten; so wurden sie herzhaft, und jeder wahlte, nachdem es ihm vorkam, entweder den Trieb zum Beranugen, ober den Trieb zum Guten als den Ein= gigen, und ließ diesen Einen hernach bendes thun: entweder das Uneigennützige zuerst und hernach auch benher das Eigennütige; oder das Eigennütige zuerst. und hernach auch benher das Uneigennütige. Du kennst diese benden Wähler unter dem Namen der Stoiker und Epikurder, und weißt, daß ich mich eine lange Zeit zu den ersten gehalten habe. Da habe ich denn auch selbst erfahren, daß seine Pflicht erfüllen und glücklich senn, von Natur ganz und gar nicht einerlen Ding ist, sondern daß es noch eher einander entgegen gesetzte Dinge sind, und bin von meinem Stoicismus im

Stiche gelassen worden, den ich dann auch wieder im Stiche ließ; doch ohne darum zu den Epikurdern überzugehen. Denn das ist mir von Kindesbeinen an - ich sage wohlbedachtig, von Rindesbeinen an - sonnenklar gewesen, daß die Wurde des Menschen nicht in dem Streben nach Glückseligkeit bestehen kon= ne, sondern einen andern Grund und ein andres Ziel haben muffe, wenn es wahr senn soll, daß bem Men= schen eine Wurde zukomme. Eine Tugend, die nicht sich selbst Zweck ist, sondern, als Mittel zur Glückseligkeit, ihren Werth erst borgen muß, floßt mir keine Chrfurcht ein, und läßt mich ohne Hoffnung einer ho= heren Bestimmung, ohne Uhnung eines hoheren Ur-Was mein Herz und meine Vernunft mir hierüber offenbarten, dasselbe ist es, mas Rant auf eine jedem Verstande faßliche Weise barzulegen gewußt hat. Er lost ben Knoten ber zwen verschiedenen, ein= ander so oft schnurstracks entgegen wirkenden Triebe auf folgende Weise.

Gut, rechtschaffen zu senn, befiehlt mir das Ge="muth unbedingt und ohne Ausnahme. Meine Glück=
seligkeit zu befördern besiehlt es mir aber nicht unbe=
bingt und ohne Ausnahme; sondern es sodert vielmehr,

ben Strafe ber Selbstverachtung von mir, daß ich jedesmal, wenn die Foderungen des uneigen= nutigen Triebes ben Foderungen bes eigennutigen wi= dersprechen, mich fur jene wider diese entscheide. es nun ben dem Gefühl der Selbstverachtung unmog= lich ist recht glucklich zu senn. so hat der uneigennützige Trieb etwas drohendes an sich, welches ihm eine Herr= schaft über ben eigennützigen Trieb gewährt und diesem Uchtung abnothigt. Der uneigennütige Trieb für sich bewirkt keine Glückseligkeit und will sie nicht bewirfen; benn obgleich mit seiner Befriedigung, wenn sie auf Kosten des eigennütigen Triebes geschieht, ein köstliches Gefühl der Selbstachtung verknüpft ist, so kann der Tugendhafte mit demselben doch in einem ho= hen Grade unglucklich fenn. Wer, z. B., weil er seine Pflicht erfüllte, von seinem Weibe, seinen Kindern und Freunden getrennt, nach einem wusten Siberien verbannt, oder gar, mit Ketten belastet, in einen fin= stern Kerker geworfen wird, wo ihn Mangel und Krankheit verzehren — wer aus Pflicht seinen liebsten und heftigsten Wunschen entsagt hat und alle seine Rrafte anstrengen muß, um den bittern Rampf zu be= stehen — wer — — Doch was brauche ich Ben=

spiele anzuhäufen, um zu beweisen, mas jeder aute Mensch minder oder mehr erfährt; nehmlich, daß das Gefühl der Selbstachtung Schmerz und Elend nicht in Freude verwandeln kann. Auch ist der uneigennütige Trieb so eifersuchtig, daß er nicht einmal die Rücksicht auf das mit seiner Befriedigung verknupfte angenehme Gefühl als ein Princip, ober nur als ein Hulfsmittel seiner Thatigkeit gestattet. Also stehen wir zwischen dem drohenden Gebote der Sittlichkeit, das wir nicht abweisen, und zwischen ber dringenden Begierde nach Gluckfeligkeit, die wir nicht vertilgen konnen, mit dem feindseligen Geschenke der Willensfrenheit in der Mitte, und mußten, da wir so mannigfaltig auf die Probe gestellt werden, Selbstverachtung zu wählen ober Qual, unser Dasenn verwünschen, wenn nicht in dem ernsten Gesetze der Sittlichkeit, das uns schlech= terdings gerecht zu senn besiehlt, zugleich ein gerechter Gott erschiene, dessen Allmacht mit der Würdigkeit glucklich zu senn, auch die Gluckseligkeit verbinden wird. Wir mußten Sittengesetz und menschliche Wurde für Birngespinste, alle tugendhaften Gefühle und Reize in unserer Brust fur Trug und Tauschung halten, wenn wir die Nothwendigkeit tugendhaft zu leben, von

Gottes, mithin auch von der Erwartung eines zukünftigen Lebens trennen wollten. Schon die Ansprüzche unserer sittlichen Natur, unseres besseren Ichs an sittliche Vollkommenheit, an ein durchaus gereinigtes Herz, wozu wir in unserem gegenwärtigen Zustande unmöglich gelangen können, weisen auf ein anderes Dasenn hin und lassen es uns erwarten. Also ist der Glaube an Tugend mit dem Glauben an einen weisen, allmächtigen und gütigen Urheber der Welt, an seine moralische Regierung und die Belohnung der Tugend in einem künstigen Zustande, auf das innigste verz knüpst, und muß jeden gründlichen Sittenlehrer zuzgleich zu einem Religionslehrer machen.

Daß ich dich ehrlich unterrichtet, und dir den wahren Geist der Kantischen Moralphilosophie oder Moraltheologie vorgetragen habe, glaubst du mir auf mein Wort. Jeder andere wird dir bestätigen, daß der Hauptgrundsatz dieser Philosophie, die Unabhänzgigkeit des Princips der Sittlichkeit von dem Princip der Selbstliebe sey.

Daß Kant die Unnahme dieses Grundsages soweit durchgeset hat, erweckt in mir die lebhafteste Freude;

Banzen seines Systems noch irriges an sich haben mag, wird bald weggeraumt seyn und ist es schon zum Theil. Mir einmal ist alles an der Wahrheit dieses Grundsatzes gelegen, dessen Festsetzung und Verzbreitung das Ziel aller meiner philosophischen Bemüshungen von jeher gewesen ist. Diese Lehre kann dir unmöglich mißfallen und du würdest ihrem Urheber noch geneigter werden, wenn ich dir mehrere dazu geshörige Dinge vortrüge. Es wäre schön und würde dir nicht wenig Ehre bringen, wenn durch dich auch dein S. —, der mit mir hierin nicht einig werden kann, ob er es gleich praktisch im Grunde des Herzens wirkslich ist, Eines Sinnes mit uns würde.

## Die feinste aller Haberkunste.

Eine Uneftote (\*).

Si propositio haec Euclidis: Tres anguli Trianguli aequales sunt duobus rectis utilitati eorum qui dominantur contraria esset, non dubito quin dudum, si non disputata, suppressa suisset.

Новвез.

Meinem Lehrer und unvergeßlichen Wohlthater, dem berühmten Mathematiker Le Sage in Genf, wurde von einem jungen Gelehrten, dessen Talente er hochsschäfte, eine Streitschrift, welche dieser herausgeben wollte, zur Beurtheilung vorgelegt. Le Sage lobte den Aussah, rieth zu einigen Verbesserungen, und besmerkte zwen Stellen, die ganz weg müßten, weil dem Gegner da offenbar unrecht geschehe. Letzteres wollte der Versasser anfangs nicht zugeben. Nachdem es ihm Le Sage sehr klar gemacht hatte, versprach er die Sasche für sich näher zu untersuchen, und bat um die Erslaubniß, mit seinem Aussahe, nachdem er die letzte

<sup>(\*)</sup> Buerft im beutschen Museum 1787. St. 1.

Hand daran gelegt hatte, wiederzukommen. Dies geschah noch in derselben Woche. Der Aufsatz war nicht blos verbessert, sondern völlig umgearbeitet; aber bense de verurtheilte Stellen fanden sich wieder, nur anders angebracht und eingekleidet, und zwar so, daß die unsrichtige Behauptung jest nur noch zuverlässiger erschien.

Le Sage fragte mit Verwunderung um die Ursache. Der Versasser antwortete: so wie er gegenwärtig
die Sache gestellt habe, dunke ihm seine Vemerkung
richtig; wußte aber die Behauptung mit nichts als ein
paar elenden Sophisterenen zu unterstüßen, die den
Augenblick vernichtet waren. Le Sage konnte nicht
begreisen, warum der junge Mann solche Blößen geben und den gerechtesten Vorwürsen sich aussehen wollte. Der Versasser gab nach, und die benden Stellen
sollten aufgeopfert werden.

Bald darauf erschien die Schrift gedruckt, und Le Sage stieß beym Durchblattern gleich auf die zwen gerügten Stellen. Er erzählte mir den Vorfall genau; legte mir alles vor Augen, und soderte mich auf, dar= über nachzudenken: was wohl der Beweggrund eines Menschen seyn könnte, der sich auf diese Weise den schlimmsten Urtheilen, und den unangenehmsten Be= gegnungen Preis gabe. — Wir wollen zu bem Manne hingehen und ihn fragen, sagte ber gute Le Sage. — Der Autor kam meinem ehrwurdigen Gonner mit Ent= schuldigungen, aber ohne viel Verlegenheit entgegen, und eilte von selbst zu dem Geständniß: er hatte un= möglich die Begierde überwinden konnen, seinem Geg= ner recht empfindlich weh zu thun, und nichts kranke einen Menschen so sehr, als offenbares Unrecht. Das Willkührliche und Gewaltthätige darin hätte et= was von hohnender Dreistigkeit an sich, das ins Mark ginge. — Aber Ihr Gegner, sagte Le Sage, kann Sie ja den Augenblick des größten Unfugs überweisen, und Sie schamroth machen. — Schamroth? antwor= tete der Schriftsteller. Ich nehme nur eine neue Wen= bung, worin ich noch dreister dasselbige wiederhole. — Und es erfolgt eine noch argere Beschamung, erwi= berte Le Sage. Wie bann? — wie bann? sagte ber Autor lachend. Ich schweige zu seinen Grunden, und wiederhole nur ben Gelegenheit meine Behauptung als eine Sache von ausgemachter Richtigkeit und die wei= ter keinen Widerspruch zu furchten hat. Ich verspreche Ihnen, der Mann schweigt am Ende, legt sich zu Bette und hat ein Fieber. — Le Sage verstummte und

sah mich an. Wie mir daben wurde, kann ich nicht beschreiben; aber der Eindruck ist mir geblieben, und — o wie oft! seitdem erneuert worden.

\* \*

Ad prudentiam si addatur mediorum injustorum, vel inhonestorum usus, qualia saepe suggerit metus, vel inopia, fit prudentia illa sinistra, quae appellatur Astutia; quae signum plerumque est pusillanimitatis, auxilia enim injusta et inhonesta animus magnus aspernatur. Est enim alia quasi astutiae species, quae vocatur Versutia, quae est periculi vel incommodi, incurrendo in pejus, ad parvum tempus dilatio; videturque dici a versura, quae significat mutui sumptionem ad mutui solutionem.

Новвез,

Swifts Betrachtung über einen Besenstiel, und wie sie entstanden ist (\*).

Die Betrachtung über einen Besenstiel gehört unter diesenigen Aufsähe von Swift, welche die Widersacher dieses großen Mannes mit Erfolg dazu gebrauchten, die Würde seines Charakters in ein zweideutiges Licht zu stellen, und dadurch seinem Ansehen, wo möglich, Absbruch zu thun.

Swift, an dem man viele Eigenheiten tadelt, hatte auch die eines sonderbaren Contrastes in der Art wie er seine Chrliebe bewies. Mit einer Punktlichkeit, die zuweilen ans Lächerliche gränzte, — und einer Hartnäckigkeit, die wohl einmal nach Rohheit und Grausamkeit aussah, vermied er alles, was ihm einen gegründeten Vorwurf zuziehen konnte; bekümmerte sich aber dann auch von der andern Seite nicht im mindessten darum, was man Boses von ihm denken oder sa-

<sup>(\*)</sup> Buerst im neuen beutschen Museum 1789. St. 4.

gen mochte. "Recht thun, und bie Leute reben lassen," war sein Wahlspruch. Auf guten Schein mar er so wenig eifersuchtig, daß er, um nur ja recht fern von aller Heuchelen zu senn, lieber einen verdächtigen oder bosen auf sich fallen ließ. Boling= broke nannte ihn deswegen einen umgekehrten Beuch= ler (a hypocrite reversed). Und so hat es sich zus getragen, daß von wenigen Menschen mehr nachtheili= ges nicht allein gesagt, sondern auch geglaubt worden ist, als von diesem strengen, unerschütterlichen Manne. Er selbst hat über tausend, ausdrücklich gegen ihn gerichtete, mit Hohn und Verleumdung angefüllte Schriften, die in einem sehr kurzen Zeitraume erschienen waren, aufgezählt, und - auf nicht eine, nur mit einer Sylbe geantwortet.

Man gerath auf den Gedanken, Swift mußte schon früher dergleichen heftigen Angriffen ausgesetzt gewesen seyn, und ihnen damals noch einige Ausmerksamkeit gegönnt haben, wenn man in seinem Tritical Essay upon the faculties of the mind, der im Jahre 1703 geschrieben ist, solgende Stellen liest. "Ich stehe da in den Heftchen dieser Leute, mit eben so vielen Wunden, wie der Aberlasmann im Kalender, und

eben so ruhig. Sie mögen, wie die Fliegen, so lange um das Licht schnurren, bis sie die Flügel versengt haben und hinein fallen. Sind sie wahrscheinlich doch geplagt genug, die armen Leute, wenn anders Horaz darin Recht hat, das gedemuthigter Stolz die ärzste Folter leidet.

Inuidia Siculi non inuenere tyranni Tormentum majus . . . .

— Eure hohlen Gefäße, das ist wahr, geben einen lauten Schall. Ich muß mir aber die Frenheit neh= men, euch zu sagen, daß ich mich um euch und euer Getöse bekümmere, wie sich die See um den Xerres, da er sie mit Ruthen hauen ließ, bekümmerte (\*).

<sup>(\*) &</sup>quot;Man erzählt vom Kerres, er habe die See, da sie seis ne Brücke über ben Hellespont zerstörte, peitschen und ihr eine Menge Fesseln anwersen lassen." — Diese stolze Aeußerung von Swift erinnert mich an eine des müthigere von Pope, welcher fand: that it would vex one more to be knocked on the head with a pisspot than by a thunderbolt: zu deutsch: man will lieber vom Bliß getroffen, als mit einem P—p—t an den Kopf geschlagen senn." Pope aber redete von Staatsverhältnissen, wo es Leuten, die in solchen Wassen geshen, wenn sie auch noch so un beholfen sind, gelingen kann, zu treffen; welches denen, womit Swift zu thun hat, nie begegnet.

Noch schärfer züchtigte Swift die Schrener feiner Zeit in einer von den Digressionen seines Mährzchens von der Tonne, welches im folgenden Jahre (1704) erschien. Dem sachtsinnigen deutschen Leser mögen leicht einige der Swiftischen Bilder zu kühn oder zu orientalisch scheinen; aber desto mehr wird er den richtigen Verstand, den sie bekleiden, hochschähen, und die außerordentliche Anwendbarkeit der Gedanken lieben und loben müssen.

Swift behauptet daselbst, man finde über seinen Gegenstand (die Schrener) viel merkwürdiges schon ben den Alten; nur daß sie immer auf eine räthselhafte Weise, und blos in Hieroglyphen davon gesprochen håtten. Von den Benspielen, die er ansührt, ist das lette aus dem Herodot, welcher erzählt, es gebe in dem westlichen Theile von Libnen Esel mit Hör= nern. Dieses Gleichniß soll Ktesias nur weiter auszgesührt haben, indem er dasselbe Thier in die Gegend von Indien set, und hinzusügt: im Gegentheile von allen andern Eseln, die keine Galle hätten, werde ben diesen gehörnten ein solcher Uebersluß davon angetrossen, daß ihr Fleisch, wegen seiner entsehlichen Bitzterkeit, nicht zu genießen wäre.

Furcht soll die Ursache senn, warum die Alten uber diesen Gegenstand nur figurlich und in Gleich= nissen geredet haben; sie durften keinen öffentlichen Ungriff auf eine so machtige und schreckliche Parten wagen, beren bloße Stimme schon so furchtbar war. daß sie eine ganze Legion in die Flucht schlagen konnte. "Hierauf," sagt Swift, "bezieht sich Berodot ausbrucklich an einer andern Stelle, wo er erzählt, daß ein großes Rriegsheer Scothen durch das Geschren ei= nes Efels in einen panischen Schrecken gesetzt wurde und bavon lief. Ein grundgelehrter Philolog vermu= thet baher, die Chrfurcht, die wir vor den Schren= ern haben, sen uns von unsern Schthischen Vorfah= ren angeerbt. Naturlich mußte ben jener allgemeinen Furcht die Schwierigkeit, seine Meinung von den Schrenern öffentlich zu sagen, immer größer werden. Man hielt es nicht mehr für rathsam, das erste Hiero= glyph, weil es einer Abbildung zu nahe kam, langer zu gebrauchen, und es wurden andere, die mystischer und vorsichtiger waren, ausgedacht. So hat Diodo= rus nicht das Herz gehabt, von dieser Sache mehr zu sagen, als daß in den Gebirgen des Helikon ein Un= fraut wachse, dessen Bluthe einen solchen verwunschten

Geruch habe, daß, wer etwas davon einzöge, sogleich vergiftet ware. Dasselbe erzählt Lucrez.

Est etiam in magnis Heliconis montibus arbos, Floris odore hominem tetro consueta necare.

Ktesias allein war dreister, weil die Schreyer seines Zeitalters ihn hart mitgenommen hatten, und er sich, auf jede Gesahr, an ihrer Zukunft rächen wollte. Der Schleyer seiner Allegorie ist so durchsichtig, daß es unmöglich ist, ihre Bedeutung zu versehlen. Denn unter dem Vorwande einer Beschreibung verschiedener merkwürdiger Thiere in der Gegend von Indien, läßt er solgende merkwürdige Worte sallen: "Man sindet," sagt er, "dort unter andern eine Schlange, die keine Zähne hat, und solglich nicht beißen kann; wenn aber ihr Geiser, den sie oft sahren läßt, auf irgend etwas fällt, so ist Verderben und Fäulniß die unmittelbare Volge. Diese Schlangen sollen sich gewöhnlich in den Gebirgen, wo man die Edelgesteine sindet, aufhalten."

Der Beruf zu einem Schrener, behauptet Swift, werde angeboren, und noch keiner habe dem= selben je entsagt. Sie sollen dem Hanf gleichen, von bem behauptet wird, daß sein Gebrauch schon im Samen strangulirend sey. Man erkennt sie frühe an dem Instinkt, der sie antreibt, auf die edelsten Menschen, wie die Wespen auf die schönsten Früchte, Jagd zu machen (\*). "So wird immer der König, wann er ausreitet, der kothigste von der Gesellschaft, und die am nächsten sich an ihn drängen, beklattern ihn am ärgsten."

Ich habe mich ben diesen Auszügen etwas länger aufgehalten, damit ich jest um so viel zuversichtlicher den Leser fragen könnte: ob sich in denselben nicht ein Eiser, eine Art von Grimm sehen lasse, der empfange= ne persönliche Beleidigungen und einen nicht geringen Grad der Empfindlichkeit dagegen vorausses? Man kann bennahe nicht anders schließen. Und doch ist die historische Critik so sehr dawider, daß sich gegen sie der Schluß nicht wohl vertheidigen läßt.

Swift konnte, sowohl da er den Tritical Fssay schrieb, als da er das Mährchen von der Tonne herausgab, noch keine offentliche Beleidigung empfangen

<sup>(\*)</sup> Young hat diesen Gedanken in Verse gebracht: For as by depredation wasps proclaim the fairest fruits, so these te fairest same.

haben, es mußte denn wegen der anonymen Abhand= lung über die Streitigkeiten zu Rom und zu Athen gewesen senn, die einzige Schrift, die er bisher bekannt gemacht hatte, und beren Verfasser zu errathen man sich lange vergeblich anstrengte. Aber sein Gon= ner und Freund, der treffliche Sir William Temple, dessen nachgelassene Werke Swift herausgab, hatte von den Schrenern viel erdulden muffen. Dag er zum Theil diesen rachen wollte, ist gewiß; aber sein Eifer hatte doch noch einen tiefern Grund, einen Grund, worin der ganze Charakter dieses edlen Mannes gewurzelt war. Hic depositum est, steht auf seinem Grabe, Corpus Jonathan Swift . . . ubi saeva indignatio ulterius cor lacerare nequit. Abi, viator, et imitare, si poteris, strenuum pro virili libertatis vindicatorem (\*).

Er selbst hatte diese Grabschrift aufgeset, und verordnete in seinem letten Willen, daß die Lettern

<sup>(\*) &</sup>quot;Hier ruhet der Leib Jonathan Swift's . . . wo bitterer Unwille sein Herz nicht mehr zerreißen kann. Geh, Wanderer und ahme ihm nach, wenn du kannst, dem nach Kräften tapfern Eiserer für die Frenheit."

groß, tief eingegraben und stark vergolbet werben follten.

Wer unter uns hat das Recht zu fordern, daß dereinst eine solche Decke über sein Gebein geworfen werde? . . . . Es ist Zeit, daß ich abbreche, und zu meinem Gegenstande — der Betrachtung über einen Besenstiel, zurücksehre.

Dieser Aufsatz ist Swiften aus der Ursache sehr übel genommen worden, weil er offenbar in Beziehung auf die Betrachtungen des berühmten Robert Boyle geschrieben ist. Man sah ihn als eine Parodie an, die allein zur Absicht hätte, jenen würdigen Mann lächer= lich zu machen. Gewiß hat Swift allen, die ihn über die Sache fragten, erzählt, wie es damit zugegangen war; aber ruchtbar ist es nie geworden. Fünf und achtzig Jahre nach der Entstehung dieses Aufsatzes gibt uns Thomas Sheridan darüber solgende, aus ei= ner sichern Quelle geschöpfte Nachricht.

Swift, der bald nach Sir William Temple's Tode mit Lord Berkelen als Caplan und Secretär nach Irland gegangen war, und darauf eine Präbende zu Laracor erhalten hatte, blieb ein beständiger Verch=
rer und Freund der Gemahlin seines zweydeutigen Gön=

ners, und pflegte zu London, wohin er jahrlich eine Reise that, und wo sich nun auch die Berkerlensche Fa= milie wieder aufhielt, in diesem Hause seine alten Caplan = Dienste zu verrichten und der Gräfin manchmal aus einem Buche, welches nach ihrem Geschmack war, vorzulesen. Ein solches Buch für sie waren im Jahre 1703. Bonle's Betrachtungen, und sie wunschte sehr. daß Swift es ganz mit ihr durchgehen mochte. Dieser konnte burchaus nicht benselben Geschmack an bem Werke finden; er plagte sich eine Zeit lang; endlich aab ihm der Ueberdruß einen Schwank ein, der ihn von dieser unerträglichen Arbeit auf eine gute Weise unfehlbar befrenen mußte. Er schrieb seine Betrach= tung über einen Besenstiel, verschaffte sich heimlich das Buch der Grafin, um seinen Auffat hinein zu heften, und forgte, daß es unbemerkt wieder an seinen Plat kam. Da ihn nun ben seinem nachsten Besuche die Grafin bat, in den Betrachtungen weiter zu lesen, nahm er sich daben wie gewöhnlich, schlug mit dem größten Ernst das Buch auf, und las die Ueberschrift: Betrachtung über einen Besenstiel. Ladn Berkelen stutte über den seltsamen Titel, und wiederholte etwas verwundert: Betrachtung über einen Besenstiel? Das ist ja ein sonderbarer Gegenstand! Doch es ist nicht zu sagen, was dieser bewundernswürdige Mann für nütz- liche und lehrreiche Bemerkungen über die geringsten, und dem Anscheine nach trivialsten Dinge zu machen weiß. Lassen Sie uns doch hören, was er sagt.

Swift setzte sich nun in die Fassung einer unerschütterlichen Gravität, und in demselben fenerlichen Tone, worin er die vorigen Betrachtungen abgelesen hatte, las er, wie folgt.

Diesen kahlen Stab, den ihr nun unrühmlich in jenem verlassenen Winkel liegen sehet, den sah ich ehe= mals, in einem blühenden Zustande, den Wald ver= schönern: er war voll Saft, voll Blätter, voll Zwei= ge, da jeht die geschäftige Kunst des Menschen umsonst der Natur nacheisert, indem sie jenes Bündel verdorrter Reiser an seinen saftlosen Stamm befestigt. Er ist höchstens nur noch umgekehrt, was er war, ein Baum, das Unterste zu oben, die Zweige nach der Erde gekehrt, und die Wurzel in der Luft. Zede schmutzige Hand greift ihn an, um ihn zu einer knechtischen Arbeit zu sühren; und durch eine Art von Eizgensinn des Schicksals wird er bestimmt, andere

Dinge rein zu machen, und selbst immer schnutzig zu Endlich, in den Handen der Dienstmägde, ab= genutt bis auf ben Stumpf, wird er entweder auf die Gasse geworfen, oder man zieht noch diesen letten Vortheil von ihm, daß man ihn zum Feueranzunden braucht. Wenn ich dies betrachte, preft sich ein Seufzer aus meiner Brust, und ich sage zu mir selbst: Wahrlich, der Mensch auf Erden ift ein Besenstiel! Die Natur sendet ihn gesund und kraftvoll in die Welt; er stehet da in einem blühenden Zustande, das Haupt bedeckt mit Haaren, diesen eigentlichen Zweigen unserer mit Vernunft begabten Pflanze, bis bas Beil ber Unmaßigkeit seine grunenden Aeste ausgehauen hat, und er nun dasteht, ein verdorrter Stamm: bann nimmt er seine Zuflucht zu ber Kunft, und fest sich eine Perrucke auf, stolz auf einen unnatur= lichen Busch haare, gang bebeckt mit einem Staube, den sein Haupt nicht hervorbrachte. Und nun, wenn hier unser Besenstiel auftreten und sich bruften wollte mit seinem Birkenraube voll Unrath, sen bieser Unrath auch Rehrsal aus dem Zimmer der schönsten Dame, wurden wir ihn nicht lacherlich finden, und seiner Gitelkeit spotten? Was sind wir doch für partenische

Richter über unsere eigenen Vortrefflichkeiten, und an= derer Leute Fehler!"

"Aber ein Besenstiel, antwortet ihr vielleicht, ist ja das Ebenbild eines Baumes, welcher auf dem Kopfe Gut; ist der Mensch denn etwas anders als ein Burzelbaum = Gemachte? Seine thierischen Krafte regieren die vernünftigen. Seine Fersen ruhen, und den Ropfschleppt er auf der Erde, und dennoch, mit allen seinen Gebrechen, wirft er sich zum allgemeinen Ver= besserer und Wiederhersteller auf; er will alle Miß= brauche abschaffen, alle Beschwerden auf die Seite raumen, sucht, sammelt und scharrt Unrath zusam= men aus allen Winkeln der Natur, zieht verborgene Schändlichkeiten an das Licht, erregt einen ungeheuern Staub, wo dergleichen nie vorhin gesehen wurde, und steckt tief in allen den Verderbnissen, die er wegzufegen sich das Unsehen gibt. Seine letten Tage bringt er in der Knechtschaft von Weibern und gewöhn= lich der schlechtesten zu, bis er abgenutt bis auf den Stumpf wie sein Bruder Besen, entweder auf die Gaffe geworfen, ober zum Anzunden eines Feuers, woran andere sich warmen, gebraucht wird." —

Lady Berkelen war für ihren Lieblingsschriftsteller

so eingenommen, daß sie nicht allein während dieser Vorlesung ohne allen Verdacht blieb, sondern mehr= mals ihre Verwunderung zu erkennen gab, wie bieser außerordentliche Mann solche schone moralische Bemerkungen über einen solchen unbedeutenden Gegenstand zu machen wisse. Es mag Swiften Muhe genug getostet haben, nicht die Kassung zu verlieren, er behielt sie aber so vollkommen, daß in der Grafin auch nicht die entfernteste Uhnung von dem Streiche, den er ihr gespielt hatte, rege ward. Bald wurde Gesellschaft an= gemelbet, und Swift, der voraussah, was geschehen wurde, machte fich unter dem Vorwande eines Ge= schäfts ben Seite. Lady Berkelen, voll von dem Ge= banken der Vorlesung, brachte gleich die Rede auf die unvergleichlichen Betrachtungen des Bonle, die sie bis in den Himmel erhob. Aber so eben, fügte sie hinzu, las mir der Doctor eine vor, die mich mehr, als die andern alle, in Erstaunen gesetzt hat. Giner aus der Gesellschaft fragte, von welcher Betrachtung die Rede sen? Sie antwortete, in der Unschuld ihres Herzens: ich meine die vortreffliche Betrachtung über einen Besenstiel. Die von der Gesellschaft fahen sich einander etwas verwundert an, und hatten Muhe, das Lachen zu verbeißen. Alle versicherten, sie håtten von einer solchen Betrachtung noch nie gehört. Auf mein Wort! sagte die Gräsin; da liegt das Buch; schlagen Sie auf, und überzeugen Sie sich. Das Buch wurde aufgeschlagen, und man fand wirklich die Betrachtung, aber von Swift's Handschrift. Nun brach ein allgemeines Gelächter aus; und die Gräsin, da die erste Bestürzung vorüber war, lachte mit. Was der Schalk, sagte sie, mir da für einen häßlichen Streich gespielt hat! Aber er kann nun einmal nicht anders, er muß seiner Laune den Zügel schießen lassen. So ging diese Sache auf eine gute und fröhliche Weise zu Ende, und Swift wurde nie wieder gebeten, aus den Betrachtungen vorzulesen.

## Vermischte Briefe.

## Un Mariane....

1. Jul. 1775.

Sch genieße heute Morgen einer ganz besondern Heizterkeit der Seele, und freue mich, daß ich diese glücklichen Momente einer Unterhaltung mit Ihnen widmen kann.

Lassen Sie mich, beste Freundin, an den "Reis
ßerhausen", den Sie mir andeuten, geradezu die Fackel tragen. Warum schöben wir es auf, ihn auzus zünden? Das Holz könnte seucht und faul werden und hernach nicht mehr brennen wollen; so bliebe der spersrende Hausen stehen.

Davon ist zwischen uns die Frage, was wir eins ander waren, jest einander sind, kunftig einander seyn werden.

Jede Verbindung unter Menschen gründet sich darauf, daß sie alle verschiedentlich begabt, gegenseitig vermögend und dürftig sind, keiner Alles besitzt. Diese ebenmäßige Abhängigkeit, Armuth und Reichthum auf benden Seiten ist, wie schon Platon lehrte, die

Mutter der himmlischen Liebe. Also, wer nicht hat, was ich brauche, noch braucht, was ich habe, der ist und bleibt mir fremd. Erkünstelte Bedürfnisse aber und gelogener Reichthum machen den Menschen nur elend, indem sie ihn von allen wahren Bestrebungen, von allem gründlichen Genuß entsernen. Erschlichene, gegaukelte, theatralische Freundschaft — ich kenne nichts, das mir ekelhafter wäre. Wie sie da herumzappeln, die zwei Gleißner, als Drest und Pylades verzkappt, auf ewig an einander geschmiedet mit weißblezchenen Theater=Kesseln, deren Bande so weit sind, daß sie ihnen stets über die Faust herabzugleiten drohen und ben einem etwas starken Geberdenspiele auch wirkslich herabzleiten!

Weg von diesem Bilde! — Und nehmen Sie, liebste Mariane, von mir die Erklärung an, daß ich ein so wahres, bundiges Verhältniß gegenseitiger Reize zwischen Ihnen und mir wahrnehme, daß unsere Freundschaft dadurch zu einem Naturgesetze wird. Zusfällige Dinge können eine solche Uebereinstimmung der Geister und Herzen nicht zerstören, nicht einmal kränsten. Wenn es etwa geschieht, daß Personen, von der Ratur berusen, einander Freunde zu senn, sich aus

dem Gesicht verlieren, sich zu verlassen scheinen, um jede einen besondern Weg einzuschlagen, so verhält es sich damit ungefähr wie mit den Verschlingungen der englischen Tänze, wo Mädchen und Jünglinge oft sich trennen, jedes mit einem Dritten davon hüpft, aber bende, nach einigen Drehungen, sich allemal wieder Hand in Hand tressen, bende einerlen Weg zusammen abmachen und zulest gegen einander über ruhig zu ste= hen kommen.

Diese Betrachtungen, mit benen ich mich je mehr und mehr durchdringe, lindern mir jede Sorge wegen der Gesinnungen meiner Freunde, und verwahren mich zugleich gegen die Gefahr, ihnen je anders scheinen zu wollen, als ich bin.

Sie glauben, theuerste Freundin, meinen Benz fall verloren zu haben; hoffen, ich werde nur kein Endurtheil über Sie fällen, wozu ich die Gründe aus den letzten Tagen Ihres hiesigen Aufenthaltes nähme. Während dieser letzten Zeit, sagen Sie, sen ich sonderz bar trocken gewesen.

Liebste Mariane, von uns benden, wer anderte zuerst die Stimmung? von welcher Seite kam der stremde Ton, der so lange fortschallte? Und meine ant-

wortenden Noten, machten sie Mißlaut oder Einklang? So viel weiß ich, daß Sie sonderbar gestimmt waren, als ich Sie nach P... zum Abendessen führte; ich that mein Bestes, um Sie zurecht zu bringen; da aber nichts versangen wollte, zog ich mich zurück in meine Schale, und dachte: hier ist immer gut seyn. Das bleibt ein sur allemal fest ben mir, daß ich mich in kein Sefecht mit Anderer Launen mehr einlasse; und als Launen behandle ich jede Begegnung, deren Grund ich nicht zu enträthseln weiß. — —

Meinem Urtheile verdienen, lauft auf Einen Punkt hinaus; auf Ihr unausgesetztes Bestreben, immer die Wolke des Wunderbaren um sich zu halten. Mit der außersten Sorgfalt beugen Sie jeder Gelegenheit vor, welche den Enthusiasmus Ihrer Zuschauer herabstimmen könnte; und wenn Sie wahrzunehmen glauben, daß er wirklich um eine Note gesunken sen, so gerathen Sie in eine Verlegenheit, die an Aengstlichkeit gränzt. Dieser Zug ist in Ihrem Charakter unschuldiger als in anderen, und mußte beynahe nothwendig darin entsteshen. Sie erhielten von der Natur einen behenden, wirksamen Geist, eine blühende Einbildungskraft, ein

zärtliches, theilnehmendes Herz, und eine so gluckliche körperliche Bildung, daß jede Schönheit der Seele sich barin gestalten, und mit unwiderstehlichem Reize auch das träaste Auge an sich ziehen konnte. Was für Ein= brucke machte das Madchen nicht! Von seinem Unblicke fühlte der Wolluftling sich in sich selbst verloren, er= kannte seine eigenen Begierden nicht mehr in ihrer Verklarung, fiel betroffen dem himmlischen Geschopf zu Küßen. Auch dem Besten gab das Mådchen, es wußte selbst nicht wie, ein besseres Dasenn; und in seiner Nähe thaten Wunder sich hervor. Mir daucht, ich sehe das gute, edle Wesen, wie es, in sich gekehrt, bescheiden die Frage sich in die Seele flustert: was es boch in ihm sen, das so große Dinge thue? Allmalig entbeckten sich ihm, eine nach der andern, die Quellen seiner Liebenswurdigkeit; eine Weile ergobte es sich daran, nur zuzusehen, wie sie lebendig dahin rieselten; endlich kam es auf den Gebanken, das frene Wasser zwischen Damme zu leiten; hernach bas wegfließende in Behaltern zu verwahren; bann, es burch Rohren in die Höhe zu treiben oder in Cascaden sanft hinabwallen zu lassen. Liebste Mariane, alles bas war nicht straf= lid). Was wir Kunft nennen, ist dem Menschen na=

turlich; innere und außere Beranlassungen nothigen ihn, sich ihrer zu bedienen. Da Sie noch ein junges Madchen waren, gingen Sie, indem Sie das Schone und Gute verfolgten und es darstellten in Geberden und Worten, nur Ihrem eigenen Vergnügen nach; all= målig gaben die Wirkungen Ihrer Vorzüge auf Undere Ihnen eine hellere und mannigfaltigere Unsicht dersel= ben und Sie lernten je mehr und mehr Ihren Werth nach Verhaltnissen betrachten und schätzen. Nun bilde= ten Sie Ihre Vortrefflichkeiten aus und genossen der Sußigkeiten eigenen und fremden Benfalles in vollem Maße. Aber wir können nicht immer uns gleich stark an uns selbst ergogen, noch vor Undern in unserem höchsten Glanz erscheinen; gar zu viel hångt von den Umstånden ab; darum bemühen wir uns so sehr, über diese Herr zu werden. Sie, meine Kreundin, haben es zum Erstaunen weit hierin gebracht, und sowohl Ihr inneres Vermögen als Ihre außere Macht immer mehr vergrößert. Alle die echten Freuden, die Sie aus den Schonheiten der Natur um Sie her, aus ben Vorzügen Ihres Geistes und aus den Entfaltungen Ihres Charafters schopften, lernten Sie nicht nur vervielfältigen, sondern auch, durch Bulfe der feinsten

Entwickelung, anderen darstellen. Zuerst hatten Sie nur sich selbst bas Geheimniß ihres besseren Dasenns entrathselt; alsdann entrathselten Sie es auch Undern und lieferten ben jeder Gelegenheit Bentrage zur natur= lichen Geschichte Ihrer hoheren Freuden. Mit diesen Fertigkeiten brauchten Sie nicht, wie Undere, die nur ihre gegenwartigen Gefühle zu außern geschickt sind, einen gunftigen Zufall abzumarten, ber Sie mit neuen Empfindungen und Vorstellungen belebte, um in Ih= ren Vollkommenheiten zu glanzen; Sie wußten jeb= wede Situation geltend zu machen, indem Sie bas Abwesende und Vergangene herbenzauberten und mit bem, was Ihnen selbst keinen Genuß mehr gab, an= dere noch entzückten. Ihre außere Lage ließ Ihnen kein Unterbrechen dieser Anstrengungen zu; nur war ihre Thatigkeit in einen zu engen Kreis eingeschlossen; viele Ihrer Fähigkeiten blieben ohne bestimmte Unwendung. Auch dieses Hinderniß auf Ihrer Laufbahn ver= schwand, als Sie durch angenehme Ereignisse auf den Schauplag einer großen Stadt versest wurden. lange, und Sie durften sich als Gegenstand der Aufmerksamkeit und der Bewunderung in einem weiten Rreise betrachten. Sie wußten und sahen, jedermann

nahte sich Ihnen mit einer gewissen achtungsvollen Neugierde. Dieses Gefühl wunschten Sie nicht nur zu rechtfertigen, sondern noch zu erhöhen; und kurz, da alle Zungen laut zu Ihrem Lobe sich bewegt hatten, follte keine mehr einen bemerkenswerthen Tadel gegen Sie aussprechen. Solches Abenteuer zu bestehen, war kein Leichtes, da Sie täglich neue Bekanntschaften unter allen Gattungen von Menschen machten. Sie sahen sich daher genothigt, allen Springfedern einer feineren Eroberungssucht frenes Spiel zu lassen. zu schimmern. zu schmeicheln, zu necken. Nicht geschah dieß einem ausgesonnenen Plane zufolge; es machte sich von selbst und wird sich unvermerkt ben Sedem eben so machen, der verleitet wird, nach allgemeinem Benfalle zu streben. Eine so vielfältige Bespiegelung in Undern ent= fremdet uns von uns felbst; die Menge von Schatten bunkt uns mehr zu senn als unsere einzelne wesentliche Gestalt; und so schreiten wir aus dem Gebiete der Wirklichkeit in den endlosen Raum der Phantasie. 216= bann ist der edelste Trieb in der menschlichen Natur, die Begierde vortrefflich zu senn an sich und in Verglei= dung mit Undren, wirklich schon verfälscht; benn es quillt diese allein aus dem reinen Bestreben, Kraft

und Inhalt unseres Dasenns zu vergrößern. Singegen. der Eitle vergißt auf sich selbst zu achten; freut sich keines Vorzuges, den er nicht Andern augenscheinlich machen kann; will lieber viel scheinen als etwas senn. Seder sollte, nach dem Ausspruche eines weisen Alten, sich selbst kennen zu lernen trachten, weil wir nicht alle zu Allem gleiche Geschicklichkeit haben. Rennt er nun einmal das, wozu die Natur ihn vorzüglich begabt hat, fo widme er sich dem ganglich, thue nicht, einem un= ruhigen Geiste dienend, durch ofteres Abwechseln sich selbst Gewalt an. Der Laufer ist zufrieden mit dem Preise, den er empfangen hat, und laßt sich nicht einfal= len, zu jammern, daß ihm der Kranz des Fechters nicht zu Theil geworden. Suche die Stelle, so dir angewiesen ist, zu ehren und sen damit vergnügt. —

Ich lenke ein, liebste Mariane. Was ich Ihnen geschrieben habe, sind seurige Liebesworte. Es schmerzt mich, Sie von so vielen Menschen verkannt zu sehen, die, nachdem sie einiger Eitelkeit, einiger Ziereren Sie schuldig befunden, sogleich ihrem ganzen Charaketer den Stab brechen und nicht wahrnehmen, daß dene noch Ihre Seele voll Wahrheit ist und die Fülle alles Guten und Schönen aus ihrem eigenen Wesen hervor-

bringt. Noch tiefer schmerzt mich, daß Sie, durch die oben berührten Verirrungen Ihrer Phantasie sich an viel besseren Freuden, an dem Genusse Ihrer selbst verkürzen, Ihre Kräfte zerstreuen und die schönsten Stunden Ihres Lebens mit Unruhe und Vitterkeit vermischen. Wenn es wahr ist, daß, was vom Herzen kommt, auch zum Herzen geht, so muß mein Eiser Sie rühren und dieses ganze Schreiben Ihnen ein Beweis der echtesten Freundschaft, der größten Hochachtung und des innigsten Zutrauens seyn.

## Un

## Wilhelm Beinse nach Genua.

Pempelfort ben 20ten Dctob. 1780.

Deute gleich nach Tische, mein liebster Heinse, habe ich angesangen, Ihre Briese nach der Reihe wieder durchzulesen, und jetzt, um sechs Uhr, bin ich kaum zur Hälfte damit fertig geworden. Antworten wie ich wünschte, kann ich Ihnen nicht. Aber tausendsachen Dank, mein Bester, will ich Ihnen bringen. Ich sühle das im Innersten der Seele, wie gut Sie sind, so oft mitten im Genuß inne zu halten, um ihn mit mir zu theilen. — Wie oft ich an Sie denke, wie sehr ich mich nach Ihnen sehne, brauche ich Ihnen nicht zu sagen, da Sie wissen, was Sie mir waren und sind.

Von meiner Reise nach Wandsbeck, die durch eine Menge Um = und Abschweifungen zu einer Odyssee geworden ist, aber ohne Schiffbruche, konnte ich Ih=

1.

nen vier Wochen lang erzählen, und würde nicht fer= tig (\*).

Mein erstes Ziel zum Verweilen war, wie Sie wissen, Wolfenbuttel. Lessing nothigte mich mit meisner Begleiterin, ben ihm einzukehren. Ich konnte nicht weg von dem herrlichen Manne, und mußte benm Abschiede ihm fenerlich versprechen, meinen Rückweg wieder über Wolfenbuttel zu nehmen.

Mein verlängerter Aufenthalt ben Lessing hatte Klopstock, Claudius, und zumal meine Kinder — da anstatt des Mannes wiederholt nur verschiebende Briefe angekommen waren, — etwas ungeduldig werz den lassen. Zum Glück gelang es durch einen Zufall, daß ich sie am Ende doch noch um einen Tag früher, als sie gegenwärtig hofften, überraschen konnte. Um 13ten Julius Morgens hielt mein Wagen vor Clauzdius Thüre, und unser aller Freude war sehr groß.

Der Wandsbecker Bote hat in jeder Rücksicht meine Erwartung übertroffen. Er ist ein wahrer Bote

<sup>(\*)</sup> Un bemfelben Tage, ba ich biefe Reise antrat, um meine zwen altesten Sohne, die eine Zeitlang ben Claudius gewesen waren, zuruck zu holen, trat Heinse bie seinige nach Stalien an.

Gottes; sein Christenthum so alt als die Welt. Ihm selbst aber ist sein Glaube nicht bloß höchste und tiesste Philosophie, sondern etwas darüber noch hinaus, wie ich mir es auch wohl wünschen könnte, aber nicht zu verschaffen weiß. Uebrigens erscheint er im Leben ganz so wie in seinen Schriften; erhaben nur insgeheim, voll Scherz und Schalkheit im öffentlichen Umgange. Doch unterläßt er nicht, auch ernste Worte fallen zu lassen, tressende, tiesergreisende, wenn Geist und Herzichm siehm sagen, es sey die Zeit und der Ort.

Klopstocken fand ich ganz so wieder, wie ich ihn fünf Jahre früher zu Rastadt und Mannheim gesehen hatte, nur noch freundschaftlicher und wärmer. Er mochte ungern mich aus den Augen lassen, und über=nachtete öfter in Wandsbeck, wie dagegen wir auch zu=weilen in dem nur eine Stunde weit davon entsernten Hamburg, das ich mit seiner Elbe, ihren Usern und Inseln, seiner reichen Schiffsahrt, seinen schönen Alssterbecken, seinen unzähligen Gärten und Lustörtern, seinen gebildeten und gastfreyen Bewohnern und Umswohnern Ihnen zu beschreiben nicht unternehme.

Nach vierzehn Tagen trennte ich mich von Klop= stock zu Aschberg, einem gräflich Ranzowischen Ritter=

sibe, wo und die Grafin, eine junge Witwe, fürstlich bewirthete. Der Park erstreckt sich über einen anschn= lichen Hugel, an dessen Ruße der Ploner See sich ausbreitet: grun und klar, wie der Genfer und in die schönsten Gegenden gesenkt. Einer von Claudius Brudern, ein derber geistvoller Mann, ist dort Bermal= ter. Der britte Bruder, ein Arzt und sehr guter Ropf, kam von Lüßenburg zu uns. Als wir auf der Hohe Parkes voll Entzücken rund umher schauten, **bes** wunschte sich der Berwalter, an einem gegenüberliegen= ben fernen Ufer des Sees einen Berg Besuv. Birn! rief Claudius: nicht wahr, du stellst dir so einen feuerspenenden Berg wie eine Pfeife Tabak vor. Unauf= horlich hatten sich die dren losen Leute zum Besten, 30= gen mich und meine Schwester mit ins Spiel, und machten uns unendliche Freude. So vereint in fortge= hender Lust machten wir auch eine Kahrt nach Rastorf, einem andern Rittersiße der Grafin . . . . . Clau= dius betrug sich an dem Hofe der Frau Grafin von Ranzau, gerade wie an dem Hofe zu Japan, und er= gote uns mit feinen sinnvollen Albernheiten über alle Maßen.

Von Uschberg ging es wie im Fluge nach Lübeck,

wo und Gerstenberg und die Ostsee zwen sehr schone Tage machten.

Ich blieb jest nur noch dren Tage an den schönen und prachtvollen Usern der mir so lieb gewordenen Elebe, wo ich die Bekanntschaft vieler merkwürdiger Menschen gemacht, und besonders mit der ehrwürdigen Familie Reimarus, nach Lessings Wunsch, mich eng bestreundet hatte.

Claudius begleitete mit seiner Rebecka uns nach Haarburg, wo wir zusammen übernachteten, und dann tief bewegt von einander schieden.

Ich eilte über Zelle nach Braunschweig, wo ich am dritten Tage morgens ankam, und gleich einen Boten nach Wolfenbüttel schickte. Lessing hatte sich von selbst schon auf den Weg gemacht, und überraschte uns den Tische in dem Hause des lieden alten Schmidt, Eschenburgs Schwiegervater, der sich zum Unterschiede von den Schwiedervater, der sich zum Unterschiede von den Schmidten mit Beynamen, den Schmidt tout court nennt. Lessing schät ihn sehr. Schön ging uns der Rest des Tages hin. Beym gute Nacht geben dat mich Lessing, ihn am solgenden Morgen in seinem Absteigequartier zu besuchen, damit wir gewiß ungestört blieden. Ich sand ihn sehr bewegt. Er erzählte mir

seine Lage, was er, seit dem Streite über die Fragmente, von Menschen erfahren habe, wie sein Gemüth
davon angegriffen, das Leben ihm verekelt worden.
Ben zwen Zügen besonders, die er mir erzählte, veränderte sich sein Gesicht auf eine Weise, die mir unvergeßlich bleiben wird — des edlen Mannes Herz ist gebrochen. — Er will jest noch ein Werk zur Aufklärung der Kirchengeschichte herausgeben, lauter Ercerpte, und damit seine theologische Lautbahn beschließen.
Nur dis dahin wird er noch in Wolfenbüttel bleiben,
dann aber sich fren zu machen suchen. Die Einleitung
dazu ist schon getroffen. Vielleicht sinden Sie den
Tresslichen ben Ihrer Zurückkunst aus Italien in Pempelsort.

Um Abend dieses Tages besuchte ich mit Lessing das Schauspiel. Hamlet wurde gegeben. Zum Nacht=
essen hatte ich mich ben Terusalem versagen mussen.
Der herrliche Alte steht noch in voller Kraft, hat die Munterkeit und Heiterkeit eines Jünglings, singt ben Tische, besucht das Schauspiel, und duldet alles, was die Huldgottinnen bulden. Er zürnte mir, daß ich Lessing, den er im Schauspiel ben mir gesehen, nicht mit zum Nachtessen gebracht hätte. "Er ist wohl in

ben Bann gethan, sagte er, aber man kann doch mit ihm essen." Ich hatte wirklich Lessing schon Tags vorher darum angelegen, und er hatte mir es auch versprochen; aber hernach bekam er Reue, und schützte Kopfschmerz vor. Das sagte ich Iem, der durchaus noch schicken, und Lessing bitten lassen wollte. Er sprach öffentlich mit großer Achtung und herzlicher Zuneigung von ihm.

Um folgenden Morgen ging, in Lessings Begleiztung, die Reise nach Halberstadt zu Bater Gleim. Wir hatten das köstlichste Wetter und wurden sehr heizter. Da ich mich der schönen Gegend långs dem Blocksberge laut freute, sagte Lessing: diesen Genuß entbehre ich. — Ich hatte das schon öfter gehört, daß Lessing sür diese Gattung des Schönen, wie auch für Musik, wenig Sinn habe, und fragte ihn um das Wahre an der Sache. Wirklich, antwortete er, gewähret mir, was man schöne Gegenden nennt, nicht den Genuß, den mir Andere rühmen. Einen angenehmen sinnlichen Eindruck empfinde ich allerdings; mir ist wohler hier, als es mir auf der Lünedurger Haide sehn würde. Doch selbst auf der Lünedurger Haide hielte ich es besser aus, als in einem schiefgebaueten Zimmer; in einem solchen

kann ich schlechterbings nicht leben. Etwas lebhaft erwiederte hierauf meine Schwester: Nun glaube sie auch, daß er damals im Ernst geredet habe, da er zu jemand gesagt, der sich im Frühjahre gesreut, daß nun bald alles wieder grün seyn werde: "Uch, es ist schon so oft grün geworden, ich wollte es würde einmal roth." — Lessing lachte, gestand das Wort ein, und, daß es ihm damit wohl hätte Ernst seyn können, wenn die Augen Roth so gut vertrügen als Grün.

Wie uns Vater Gleim empfing, bewirthete, unterhielt, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Wir verweilten ben ihm bis zum vierten Tage. Von der Aufführung der bosen Gäste während dieser Zeit nur dies Wenige ..... Genug für heute. ben 23 ten October.

Als ich am Morgen benm Frühstück Ihre Briefe wieder vornahm, siel mir ben der erhabenen Beschreisbung des Schaffhauser Rheinfalls — was meinen Sie wohl? Sie werden lachen und sich voll Verachtung von mir wenden; aber ich kann nicht helsen, wie sehr ich mich auch schäme: — es siel mir das große Herernhauser Springwasser daben ein. In der Vergleischung allerdings nur Puppenwerk; aber ich hatte keisch

nen Rheinfall an der Seite, als ich es sah, und so hat es einen gewaltigen Eindruck auf mich gemacht. Es traf mich, wie eine unerwartete Himmelserscheinung, als ich auf einmal von Herrenhausen über all das hohe Gebusch und die alten majestätischen Baume her den machtigen Wasserstral erblickte, wie eine Dampswolke aus einem feuerspenenden Berge. Ich rief aus, und wußte nicht was es war. Von den Empfindungen, die mich nach der Reihe ergriffen, von diesen allen war nie ein Bild in meiner Seele gewesen. Taumelnd kam ich dem Sprunge naher und horte das Zischen und Praffeln und Schnauben der himmel ansprühenden Fluth. Es ist eine Schnelligkeit, es ist eine Höhe. es ist eine Gewalt, wovor einem die Sinne vergeben. So sturzt kein Strom vom Felsen herab, wie dicser schäumend in die Hohe tobt, und den Himmeln ihre Wasser zu bringen scheint; den Himmeln, die in diamantnem Regen ihren Dank dafür fanft auf ihn herab rieseln, und ihre Krone, den glanzenden, siebenfarbi= gen Bogen, hinsenken zu seinen Fußen. —

Noch ein Werk von Menschen=Hånden gemacht, hat mich in große innerliche Bewegung gesetzt. Es war der Rammelsberg ben Goslar. In seinen Gruben wer=

den, wie Sie wissen, alle Metalle und auch Vitriol und Schwefel gewonnen. Ich fuhr mit meiner Schwester und meinen benden Knaben hinein. Uns allen schauderte ein wenig ben dem schnurgeraden Hinunter= klettern der ersten Kahrten. Noch fürchterlicher war tiefer hinein das gewaltsame Rauschen des Wassers und der Unblick der ungeheuern Rader, die davon umge= trieben werden, und an denen dicht vorben wir immer hin und her mußten, acht und neunzig Klafter tief hinab. Wir wanderten in diesem unterirdischen Reich an zwen Stunden herum; doch hatten wir, wie schnell wir auch gewesen waren, in dieser Zeit noch nicht die Balfte der Bange durchwandern konnen. Es ist erstaun= lich, was der Mensch durch Kunst vermag, und was er mit ihr wagen darf. Da in diesem Berge das Erz meist durch Feuer gewonnen wird, so fanden wir einige Höhlen so heiß, daß uns blos vom Durchgehen der Schweiß ausbrach. Die armen Leute, die nackend, nur mit einem Tuchlein um die Lenden, darin arbeite= ten, sahen aus, wie die Berippe, und waren schwarz von Lampendunft. Sie haben eine Art von Messer neben sich liegen, womit sie sich den Schweiß abschaben, wenn er anfångt ihnen zu schwer auf den Gliedern zu liegen.

Was ich Ihnen am liebsten erzählen mochte, gu= ter freundschaftlicher Heinse, und was ich Ihnen zu er= zählen am wenigsten im Stande bin, ist die unendliche Seligkeit, die ich fühlte, wieder hier in meinem Pem= pelfort zu fenn. Als ich zum Hofe hereinfuhr, es war, als håtten sich die Thore des Paradieses mir geoffnet. In demselben Augenblick sah ich Betty und hinter ihr her, Kranz, Max und Clarchen mir entgegen fliegen Die zwen altern, die ich zurückbrachte, stürzten zu ben benden Thuren des Wagens heraus, und liefen ber Mutter in den Weg. Es war ein Herzen und ein Kussen durch einander, als ob wir alle blind waren. Ich horte aber doch meine Kinder, die sich unter dem Russen einander zuriefen: Kennst du mich noch? — Und du? Und du? Ja, du bist dieser! Und du bist der! — Ich heiße Clarchen! — und ich bin der Max! — Bruder und Schwester waren unterdessen auch herben gekommen. Und nun zog der ganze Haufe hin zum al= ten Großvater, der außerst gerührt war, und sich vor Freude nicht zu lassen wußte.

Meine Wonne nahm mit jeder Stunde zu. Seit eilf Wochen hatte ich weder Ruhe noch Rast genossen; war, — Sie mussen mir ein freches Gleichniß verzei=

hen, — wie Orpheus von den Bacchantinnen umherge= trieben worden; hatte mich lange schon nach Frenheit und Stille mit der Inbrunft der hochsten Leidenschaft Bende fand ich hier in vollem Maße, fand sie mit allen ihren Lieblichfeiten. Und siehe, meine zerstreuten, abgematteten Sinne waren, wie durch ein Wunder, auf einmal wieder gesammelt, erfrischt und gestärkt. Ja, mein Trauter, es war nicht anders, als ware ich am Orte aller verflogenen Krafte meines Lebens, und sie empfingen mich in himmlischen Tan-Meine freundliche Wohnung, die alle Blicke jedes Lichtes einläßt, mein lieber Garten, von dem wackern Louis mit spåt bluhenden Gewächsen der vier Weltrheile voll geschmückt; Alles, alles entzückte mich, und je långer, je mehr. — Ich übersah unaufhörlich meine Habe, und konnte sie nicht ermessen. war die ganze Welt. Selbst der Mond und die Sonne am hohen Himmel, sie schienen auf eine so eigene Weise auf meinen Plat, daß es mir immer mehr so vorkom= men mußte, als gehörten sie nur dazu, als waren sie mein, wie der Boden da, wie die Baume, die ich gepflanzt habe, und ich ließe alle andern Menschen nur von meinem Uebrigen bescheinen. Lieber! und so ist

der. Wenn schon meine Blumen verwelkt sind, und meine Baume meist entblattert, wenn schon dicker Ne=bel mir Luft und Boden verderbt und von dem kurzge=wordenen Tage noch die Hälfte raubt; eben froh bin ich dennoch immer; sehe in dem allen bloß das Jahr, das sich nun rascher wenden will, und den näheren Frühling, der mir immer schoner wieder kommt. Im=mer schoner, Sie sollen es sehen, bester Heinse, wenn Sie wieder kommen; und immer glühender mein Herz, freyer, offener, muthiger und besser. D welch ein Jauchzen, wenn ich Sie wieder daran drücken werde; Sie einmal wieder habe, und halte!

Ich habe Ihnen so viel geschrieben, mein Bester, daß ich nun noch viel mehr geschrieben haben mochte. Die gewaltigen Lücken in meinem Briefe, oder vielzmehr das Unvollständige, Mangelhafte in allen seinen Theilen, ärgert mich. Ueber verschiedene Materien, die ich gar nicht berührt habe, vielleicht ein andermal. Meinen Brief aus dem schönen Kassel werden Sie erzhalten haben. Wegen ihres Projects mit den italianischen Erzählungen habe ich auch seitdem mit keinem Buchhändler sprechen können, weil ich durch keinen Ort

gekommen bin, wo ein zu dieser Absicht tauglicher ware. Lessing billigte die Sache an und für sich höchlich. Er sagte, seitdem er den Boccaccio gelesen habe, sen seine Achtung für Lafontaine, die bloß auf dessen Erzäh= lungen beruht hätte, vollends verschwunden; denn Alles habe der Franzose von dem Italianer.

Leben Sie wohl, mein Bester. Glauben Sie mir, daß Sie mir tausend und tausendmal erscheinen; mit und ohne weißen Mantel; den runden und den eckichten Hut auf dem Kopse; lachend, schmollend, zürnend; mit hohem Blick und mit leichtem; ach, in allen möglichen Gestalten, und mit allen möglichen Geberden! — Reisen Sie ferner glücklich, und behalzten Sie mich lieb.

## Auszug aus einem Briefe.

von D. R. vom 10. Oct. 1781.

Sch habe mich gefreut, daß Sie im letzten Briefe von Allwills Papieren das Gegengift gegen die vorher angepriesene Herrschaft der Leidenschaften gege= Aber das Gift war doch zu stark, zu feurig zu= gerichtet, und ich furchte, daß nur dieses den leichtesten Eingang in die jugendlichen Herzen, die schon so sehr darnach gestimmt sind, gewinnen moge. Mich dunkt, wir mußten ben unseren Sittenlehren hauptsächlich darauf sehen, wohin sich unser Jahrhundert neige. Unmenschlichkeit ist es nicht mehr; aber Ausschweifung der Begierden in Wollust. Daher rechne ich die beliebten Romane des Kielding unter die schädlichsten unse= rer Zeit; denn überall herrschen darin die kaum versteck= ten Grundsate: Alle Tugend und Reinheit der Seele ist Betrügeren oder Grimasse; der liederliche ist der einzig gute Charakter, und das waren wir alle, wenn wir uns nicht verstellten. — Da kann man denn schon mahlen, wie daraus Wohlwollen u. s. f. fließe.

aber ist nicht wahr; benn Liederlichkeit führt ben Jüngling von einem Laster zum andern. Also, ihr seurigen Köpfe oder Herzen, hütet euch doch, den verhangenen Zügel so zu empfehlen; man kommt doch ungleich schneller vom Fleck, auch wohl zum Ziele, wenn man nicht stürzt. —

Aus ber Untwort, vom 23. Oct. 1781.

— Sie haben mich in eine Art Bestürzung gesetzt, mein Freund, daß Sie, gerade Sie, in Allwills Papie= ren seh en und nicht sehen würden, was sich aus Ih= rem Briefe vermuthen läßt: dieß ist eine Vorstellung, in die ich mich je länger je weniger zu sinden weiß.

Das Gift barin soll zu stark, zu feurig zugerich=
tet seyn, um dem Gegengiste zu weichen? Ich denke,
es ist vornehmlich von den zwey letzten Briefen die Rede; und da kann ich Ihnen nicht sagen, in welchem Grade meine Empfindung der Ihrigen widerspricht. Mir daucht, man braucht nur den Eingang von Lu=
ciens Briefe gelesen zu haben, um sich des Benfalls,
den man Allwills Zügellosigkeit gegeben haben möchte,
zu schämen. Und nach biesem Eingange, wie wird All= will nicht verfolgt auf jedem Frewege; wie mörderlich und siegend! Machen Sie die Probe an jungen Leuten, die nur Seele genug haben, um bende Briefe zu fassen; geben Sie ihnen das Buch in die Hand, und merken Sie genau auf die Wirkung. Wenn diese nur einmal unter hunderten anders ist als ich behaupte, so will ich Alles gethan haben, so will ich selbst kommen und mich als schuldig darstellen.

Daß ich den Charakter des Allwill so glanzend entworfen und Alles hineingelegt habe was sich von löblichen Dingen damit reimen ließ. das ist gewiß nicht zum Nachtheile der guten Sache geschehen. Um ben dieser seltsamen Gattung von Schwärmern einiges Gezhör zu sinden, muß man sich bezeigen als einen aus ihrer Mitte, als einen, der zu allem, was sie hochsschäfen, reichlich den Zeug hat und der auch nicht zu zärtlich ist, um sogar Ottern in die Hand zu nehmen und mit eigenen Augen zu betrachten und mit eigener Seele zu schäßen in seinem eigenen Seyn ein jedes Ding.

Dieser lette Zug: ber Abscheu nur an al= lem Todten ist mir im Grunde nicht verhaßt; und ber Wille, ganz lebendig zu senn, wenn er nicht angenommen, sondern angeboren ist, zeugt von etwas hohem und edlem, dem ich meine Achtung, und nach= dem der Grad ist, auch meine Bewunderung nicht ver= sagen kann. Dieses, ich gestehe es gern, habe ich in meinen Schriften sehen lassen, und hierüber, so wie über alles damit verwandte, glaube ich mich vollkom= men rechtsertigen zu können.

Sie, mein Theuerster, Sie wenigstens sind doch auch dafür, daß man nicht den Menschen, sondern nur den Pferden Augenklappen (die wir Scheuleder hier zu Lande nennen) anschnalle. Sie wollen nicht unsern Körper, damit er sein gerade und wohl gewachssen bleibe, von Jugend auf eingeschnürt, bewickelt — und, damit er nicht verletzt werde, immerdar gezgängelt haben. Der Mensch, verlangen Sie, soll sich mit seinen eigenen Gliedern rühren, soll mit seinem eizgenen Kopfe denken, mit seinem eigenen Herzen wünzschen, mit seiner eigenen Seele handeln.

Dann aber, was kann ihm förderlicher seyn, als den ganzen Inhalt seiner Natur so klar, so vollsständig, so unverstellt als möglich vor Augen zu has ben. Lehrreiche Fabeln mögen gut seyn; aber reine Geschichte, wenn sich dieselbe gleich nicht der Moral

wegen zugetragen hat, behauptet dennoch ihren höhez ren Werth. Ueber diese Materie habe ich mehr auf dem Herzen, als sich in zwanzig Briefen zusammen= fassen ließe. Ich reiße Folgendes aus der Mitte heraus.

Eine vollständige Lehre von unseren Begierden, (bas Wort Begierde in seinem weitesten Sinne genom= men) wurde zugleich die beste Moral senn; und ce ist eine jede wahre Moral nur minder oder mehr eine sol= che Begierden = Lehre. Diese Lehre aber, wenn sie dem Verstande auch nicht den mindesten Zweifel übrig ließe, wurde bennoch keine Theorie der Gluckfeligkeit an die Hand geben, die es in der That fur alle und jede Menschen ware. Denn nicht unsere angenommene Meinung von der wahren Rangordnung menschlicher Begierden bestimmt die Grade und Verhaltnisse ihrer Rrafte in und; sondern diese Rrafte und diese Berhaltniffe werden durch die eigenen Eindrucke von den Begenftanden, mit den Vorstellungen, die sie verursachen oder zurückgelaffen haben, nach Gesetzen, die sich ins Unendliche verändern, bestimmt. Also nicht auf die Frage von der möglichen Rangordnung der Begierden im Menschen überhaupt, sondern auf ihre wirkliche Rangordnung in jedwedem Menschen kommt es an.

Bas wir uns einbilden von der möglichen, was wir etwa gar nur blindlings davon glauben, baran ist we= nig gelegen, so allgemein auch bas Gegentheil, wider die Erfahrung, angenommen wird. Will ich nun edle Neigungen hervorbringen, so muß ich edle Gegenstände haben, die ich zeigen und womit ich sie bewirken kann; benn wir wissen doch am Ende weiter nichts als unsere Vorstellungen zu benken, und wo kein Gegenstand, da ist gar nichts. Habe ich die Gegenstände der edleren Empfindungen nicht, oder weiß ich die moralischen Glaser nicht zu schleifen für benjenigen, der jene Begenstände mit bloßen Augen zu sehen nicht vermag, so ist alle andere Mühe vergeblich. Aber eben so im Sc= gensaße auch alle Sorge eitel, daß ich am Menschen je etwas verderben werde, so lange ich feine Sinne, sein Berg, seinen Geschmack nicht von den edleren Gegen= stånden ab auf die niedrigeren lenke, oder Luste gegen die Tugend empore und sie herrschend mache. follte Dieses wohl von mir geschehen. Zenes unter= taffen worden seyn? Selbst mein Wildfang, mein 2011= will, ist weit davon entfernt, "der Ausschweifung der Begierben in Wollust" das Wort zu reden. So wie er ist, kann er vielleicht bem Scharfrichter in die Bande

fallen, schwerlich aber seinen Geist beschäftigen, vers gnugen und aufgeben wie ein Wollustling. Doch hat ihn Lucie, wie mir daucht, auch an dieser Seite wund genug gehauen.

Was den Punkt der Grundsätze angeht, so kann ich nicht anders als Ihnen gerade heraus sagen, daß ich den Schriftsteller nicht kenne, der die Nothwendig=keit derselben gründlicher, mannigsaltiger, auffallender dargethan und sie besser eingeschärft hätte, als es über=all von mir geschehen ist. Und zwar hilft dazu nicht am wenigsten, was Allwill selbst dagegen vorzubrin=gen scheint. Man sieht, die verhüllte Wahrheit brennt ihm wie Feuer ins Eingeweide. Oft ist der Geck auch nur mit sich selbst im Misverstande. ———

Daß ich mich kurz fasse: berjenige ist in meinen Augen allein der gefährliche Schriftsteller, der seinen Leser um den wahren Werth der Dinge betrügt; der philosophische oder moralische Falschmünzer.

Sanz dicht an ihm steht der moralische Alche= mist, der mich vielleicht im ganzen Ernste reich ma= chen will, aber nichts desto weniger, wenn ihm mein Enthussamus aushält, mein ganzes Vermögen in Rauch verwandeln, mich zuverlässig noch armer machen wird, als der Falschmunzer.

Für unverwerslich aber halte ich denjenigen, — für der unschuldigsten einen, ob er gleich nicht der nützlichste heißen kann — der ein jedes Ding in seiner eizgenen wahren Gestalt, jede menschliche Kraft in ihrem wahren wirklichen Maße zu zeigen bemüht ist; den treuen Natursorscher.

Mir dammerte ein Ziel; — aber ich war zu schwach, zu schwach wenigstens um auch andern auf diesem Wege fortzuhelfen! — Meinen Gesichtspunkt zu verändern ware mir unmöglich. — —

### Won.

# Johann Georg Hamann.

Konigeberg, ben 12. August. 1782.

Wohlgeborner 2c. 2c.

Den 1ten Febr. d. J. erhielt ich einen ganzen Kasten von meinem Gevatter Claudius, dessen Sympathie und Synergie ich vermuthlich auch das doppelte Denkmal und Unterpfand Ihrer Freundschaft zu versdanken habe. Er mag es verantworten, wenn meine späte Erkenntlichkeit für den 1ten Theil Ihrer versmischten Schriften (\*) den eigennüßigen Anschein einer Bitte um den folgenden haben sollte. Ich erinnere mich wenigstens Allwills Papiere im Merkur mit so viel Antheil gelesen zu haben, daß ich recht sehr wünschte, den Verkasser davon zu wissen. — Und diesser so lange unbefriedigte Wunsch wurde auf eine desto

<sup>(\*)</sup> Er enthielt ein Gesprach aus Wolbemar, unter bem Listel: ber Kunstgarten, früher schon im beutschen Museum erschienen; und bie in ber Iris und bem Merstur bekannt gemachten Briefe aus Ullwill.

angenehmere Art burch ben Autor selbst thatig beantwortet.

Krankheit, Umstände meiner innern und außern Lage, Unvermögenheit zu benken, zu reden und zu schreiben, entschuldigen wenigstens mein Stillschweigen. Ich habe leider! so viel lange Weile, und so wenig Muße, daß ich nicht weiß, wo ich diese hernehmen, und was ich mit jener anfangen foll — und berglei= den Widersprüche erfährt jeder mehr oder weniger in seiner Natur oder in seinem Schicksal, die so vertrag= lich wie die meisten Ehen sind. Uebrigens ist mein ganzes Lesen mehr Betäubung als Kultur, — erbaut mehr den Sig des Uebels, als daß es selbigen verstort. So lang ich ein Buch in der Hand habe, genieße ich; lege ich es weg, bin ich gleich einem Manne, der sein leiblich Angesicht im Spiegel beschaut, benn nachdem er sich beschaut hat, geht er von Stund an davon, und vergißt, wie er gestaltet war. Rurz ein so hun= griger Leser wie mein Magen, hat keinen Gaumen ei= nes Kunstrichters, sondern verschlingt und verdaut mehr, als er schmeckt und unterscheidet. Fragmente von Schauftuden, wie Sie uns mittheilen, laffen sich nicht nach dem Gehalte gangbarer Munze beurthei=

Ich habe den ersten Theil von Woldemar (\*) zu len. Rath gezogen, um feinen Charakter zu erganzen. Es ift mir aber eben so schwer geworden, ihn in seine Bestandtheile aufzulosen, als Ihnen vermuthlich, sein Ganzes zusammen zu setzen. Das Ibeal seiner Selbst= ståndigkeit ist für mein geschwächtes Nervengebaude vielleicht zu überlegen, das in einer glücklichen Abhan= gigkeit mehr Sicherheit und Ruhe findet. Fast scheint mir dieser Lieblingsheld zu derjenigen Classe von Wesen zu gehören, welche eine unbeschränkte Unabhängigkeit der rohen Natur gern mit den Ergoglichkeiten des ge= selligen Lebens verbinden mochte, wie ich noch heute im III. Theile der Baterschule gelesen habe. Eine Berbindung dieser außersten Enden kommt mir frenlich als die einzige Auflosung für das Problem menschli= cher Gluckseligkeit vor. Ift sie aber eine Mauer? ober ist sie eine Thur? - Ift sie ein Stein? oder eine Tinktur? ein trockenes oder ein feuchtes Men= struum? Das mogen die Salomone unsers Jahr= hunderts entscheiden. Non nostrum est — Berzei= hen Sie dieses unzusammenhangende Geschwas. Ich

<sup>(\*)</sup> Erschienen im Jahr 1779.

empfehle mich Ihrer Gewogenheit und freundschaftlischen Nachsicht mit dem herzlichen Wunsch aller Zusfriedenheit und eines Unlasses, dero zuvorkommende Geswogenheit durch einen ähnlichen Genuß von meinem Theil erwiedern zu können, 2c. 2c.

#### 2ln

# Johann Georg Hamann.

Pempelfort ben 16ten Juny 1783.

Lieber verehrungswürdiger Mann!

Sch will Ihnen alle die Ursachen nicht hererzählen, die mich so lange verhindert haben an Sie zu schreiben. Eine davon war, daß ich manches auf dem Herzen hatte, das ich gern vor Sie bringen wollte, und das nicht leicht vorzutragen war. Mir ist als würde ich es heute einiger Maßen können, und ich fange damit an, Theuerster! daß ich Sie recht innig umarme, mit dem brüderlichen Gefühl, daß in unser bender Herzen kein falsch ist; daß wir bende Eine Wahrheit suchen, Eine Wahrheit lieben, wenn schon nicht mit gleichem Glück.

Ich folge bem Faben, ben Ihr Brief mir in die Hand gibt.

Durch unsern Gevatter Claudius wußte ich schon, daß Sie Allwills Briefsammlung mit Antheil im deut= schen Merkur gelesen hatten. Claudius hatte mich Sh=

nen nachher als Verfasser auch genannt, und mir das Geschenk eines Theils Ihrer Schriften zuwegegebracht, wosür ich Ihnen — nicht den Dank, sondern die unmittelbare Dank = Sagung noch schuldig bin.

Sie haben ben dem Kunstgarten den ersten Theil des Woldemar zu Rath gezogen um sich den Charakter des Helden zu ergänzen. "Es ist mir aber, schreiben Sie, eben so schwer geworden, ihn in seine Bestandtheile aufzulösen, als Ihnen vermuthlich, sein Ganzes zusammen zu setzen u. s. f."

Ich antworte hierauf: meine Absicht ben Woldesmar wie ben Allwill ist allein diese: Menschheit wie sie ist, begreislich oder unbegreislich, auf das gewissenhafsteste vor Augen zu legen. Mir daucht, unsere Philosophie ist auf einem schlimmen Abwege, da sie über dem Erklären der Dinge, die Dinge selbst zurück läßt, wosdurch die Wissenschaft allerdings sehr deutlich und die Köpfe sehr hell, aber auch in demselben Maße jene leer, und diese seicht werden. Nach meinem Urtheil ist das größeste Verdienst des Forschers, Dasen zu enthülen. Erklärung ist ihm Mittel, Weg zum Ziele, näch ster, niemals letzter Zweck. Sein letzter Zweck ist, was sich nicht erklären läßt, das Einsache, das

Unauflösliche. — Hievon ein und anderes näher an das Auge zu bringen, überhaupt Sinn zu regen und durch Darstellung zu überzeugen, war meine Absicht. Ich wollte, was im Menschen der Geist vom Fleische unabhängiges hat, so gut ich könnte, ans Licht bringen, und damit der Kothphilosophie unserer Tage, die mir ein Gräuel ist, wenigstens meine Irreverenz bezeigen. Einige haben sich an der Ehrlichkeit, womit ich hieben das suum cuique befolgt, gestoßen, welches mich fast bedenklich gemacht hat über meine Methode, ob sie auch zum Ziele sühre, oder doch mißtrauisch gegen meine Geschicklichkeit und Kräfte sie zu handhaben und Anderen gerecht zu machen.

Wenn ich sage, daß ben den gedachten Schriften dies meine Absicht gewesen, so heißt das nicht, daß ich sie aus dieser Absicht allein geschrieben habe, sondern es gilt nur in so fern sie mit. Absücht geschrieben wurden und nicht vielmehr nur Ergießungen sind aus überstüllter Seele. So wurde die Allwillsche Briessammslung fast unwillsührlich begonnen, um Gedanken und Gesühlen zu ihrem Seyn ein Bleiben zu verschaffen. Aber gleiche Wahrhaftigkeit ist überall.

Woldemars Philosophie ist eine Thur, und ist

auch eine Mauer: wie man's nehmen will. Die Folge seiner Geschichte wird darüber mehr ans Licht bringen. Setzt schon, wie bangend steht er nicht mit dem Besten was er noch gefunden hatte da? So wollte ich ihn versolgen tiefer ins Leben hinein, und in der edelsten Philosophie, die mir bekannt ist, das große Loch, das ich selbst darin gesunden habe, zeigen.

Namlich: wir insgesammt, an Geist reicher oder armer, hoher oder geringer, mogen es angreisen wie wir wollen, wir bleiben abhängige, dürstige Wesen, die sich durchaus nichts selbst geben können. Unsere Sinne, unser Verstand, unser Wille sind ode und leer, und der Grund aller speculativen Philosophic nur ein großes Loch, in das wir vergeblich hinein sehen. In alle Wege läßt uns der Versuch, mittelst eisner gewissen Form unseres armen Selbstes bestehen zu wollen, nicht in uns hinein, sondern nur rein aus uns heraus zu erkennen, zu handeln und zu genießen, zu Narren werden, wie jede Nacht im Traume.

Ich kann Ihnen nicht beschreiben wie mir geschah, da ich jenes Loch zuerst gewahr wurde, und nun weiter nichts als einen ungeheuern sinstern Abgrund vor mir sah... Ich weiß nicht ob sie mich verstehen. Wenn

Sie mich verstehen, so ertheilen Sie angemessenen Rath dem Rechtschaffenen, der an diese de Stelle hin= geängstigt wurde, und sich umsieht nach Rettung, ale lein noch aufrecht gehalten und gestärkt durch fromme Uhnung.

Licht ist in meinem Herzen, aber so wie ich es in den Verstand bringen will, erlischt es. Welche von beyden Klarheiten ist die wahre? die des Verstandes, die zwar feste Gestalten, aber hinter ihnen nur einen bodenlosen Abgrund zeigt? oder die des Herzens, welsche zwar verheißend auswärts leuchtet, aber bestimmstes Erkennen vermissen läßt? — Kann der menschliche Geist Wahrheit ergreisen, wenn nicht in ihm jene beys den Klarheiten zu Einem Lichte sich vereinigen? Und ist diese Vereinigung anders als durch ein Wunder denkbar?

### Von

## Johann Georg Hamann.

Ronigsberg ben 2ten Nov. 1783.

Hochzuehrender Herr und Freund!

Thre liebreiche und hochst erfreuliche Zuschrift nebst der gedruckten Benlage (\*) vom 16ten Juny erhielt ich im Päckchen unsers Claudius eben an seinem Geburtstage. Ich schreibe gegenwärtig auf dem Bette, weil ich einen kleinen Anfall von der Gicht in den benden großen Zezhen, fast ohne alle Schmerzen, während dem Gezbrauch der bittersüßen Stengel, der Dulcamara, bezkommen.

Die Reisen der Papste haben eben den Eindruck auf mich wie auf Sie gemacht, und mich mit dem ersten Theil der Schweizergeschichte ausgesöhnt, worin zu viel Achillisches für mich war, und dem Gott Mavors zu viel geräuchert worden. Die Reisen stimmen mehr mit meinem Geschmack an der Odyssee und mit

<sup>(\*)</sup> Die Schrift: Etwas was Leffing gefagt hat, ein Commentar zu ben Reisen ber Papfie. Berlin 1782.

meinen übrigen Grillen über die Züdische und Kirchen=
Geschichte, als die ältesten, fruchtbarsten, unerkann=
ten Quellen einer transscendentalen Philosophie und
Politik. Auch was Lessing gesagt, kömmt mir
eben so alt als wahr vor. Dhne den Versasser zu ah=
nen, machte ich eine Ausnahme von dem Nothge=
setz, und kaufte mir diese kleine Schrist ben dem
ersten Anblick. Ich hatte also benm Empfang Ihres
Geschenkes wenigstens die Freude den Vater und Freund
zu kennen.

Ihre Vorsicht, mir die Stelle meines eigenen Briefes mitzutheilen, ist wirklich nicht überslüssig ge= wesen, weil es mir sonst schlechterdings unmöglich ge= wesen, mich auf einen einzigen Buchstaven zu besinnen, so wie ich auch jest nicht im Stande bin, mich in den damaligen Gang meiner Begriffe zu versetzen.

Un ein wenig Unzufriedenheit mit dem Wege unserer Philosophie sehlt es mir auch wohl nicht, und in diesem Punkt könnt' ich wohl sagen, was Horaz zu Mäcen:

> Vtrumque nostrum incredibili modo Consentit Astrum —

Dessen ungeachtet scheint mir doch jenes ungeheure

I.

Loch, jener finstere ungeheuere Abgrund bennahe ein wenig a la Pascal ergrübelt zu senn. Nicht daß ich an den Tiefen der menschlichen Natur den geringsten Zweisel hätte; aber diese Schlunde zu erforschen, oder den Sinn zu solchen Gesichten auch andern mitzutheilen, ist mißlich.

Es geht mir mit der Vernunft, wie jenem Alten mit Gott (dem Ideal der reinen Vernunft nach unserm Kant); je långer ich darüber studire, je weniger komm' ich von der Stelle mit diesem Ideal der Gottzheit oder Idol — "das ist die Natur der Leiz"denschaft, daß sie nicht am Dinge selbst, "sondern nur an seinem Vilde hangen "kann," (\*) und ist es nicht die Natur der Vernunst, am Begriff zu hangen? — Trifft also nicht bende der Fluch des dürren Holzes? Sie machen die Vernunst zum Strom und die Leidenschaft zum Ufer. Thür oder Mauer! wie man's nehmen will. Wenns ja Strom senn soll: so ist's der einzige in seiner Art, der wunderbare des weisen Legyptens. Werdet wie die

<sup>(\*)</sup> Mus ber Schrift: Etwas, mas Leffing gefagt hat.

Kinder um glücklich zu seyn, heißt schwerlich so viel als: habt Vernunft, deutliche Begriffe! Gesetz und Propheten gehen auf Leidenschaft von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften — auf Liebe. Ueber die deutlichen Begriffe werden die Gerichte kalt und verlieren den Geschmack. Doch Sie wissen es schon, daß ich eben so von der Vernunft denke, wie St. Pau-lus vom ganzen Gesetz und seiner Schulgerechtigkeit — ihr nichts als Erkenntniß des Irrthums zutraue, aber sie für keinen Weg zur Wahrheit und zum Leben halte. Der letzte Zweck des Forschers ist, nach Ihrem eigenen Geständnisse, was sich nicht erkläzren, nicht in deutliche Begriffe zwingen läßt — und folglich nicht zum Ressort der Vernunft gehört. —

Ich habe aber diese Untersuchung ganz aufgegesben, wegen ihrer Schwierigkeit, und halte mich jeso an das sichtbare Element, an dem Organo oder Criterio — ich meine Sprache. Dhne Wort, keine Vernunft, — keine Welt. Hier ist die Quelle der Schöpfung und Regierung: Was man in morzgenländischen Kisternen sucht, liegt im sensu communi des Sprachgebrauches, und dieser Schlüssel verz

wandelt unsere besten und wüsten Weltweisen in sinnlose Mystiker, die einfältigsten Galiläer und Fischer in die tiefsinnigsten Forscher und Herolde einer Weisheit, die nicht irdisch, menschlich und teuslisch ist, sondern einer heimlichen verborgenen Weisheit Gottes, welche Gott verordnet hat vor der Welt, zu unserer Herrlichkeit, — welche keiner von den Obersten dieser Welt zu erskennen im Stande ist — 1 Cor. 2. — und diese Philosophic läßt keinen Rechtschaffenen, der an öde Stellen und Wüsten hingeängstigt wird, ohne Hüsse und Trost.

Ich weiß auch nicht, lieber verehrungswürdisger Freund, ob Sie mich verstehen — was ich Ihnen von meinem Lager ins Ohr sage. Für die Däscher gehört es noch nicht.

den 22ften November.

Hier kam eben der Besuch eines Freundes aus Dessau, Herr Becker, der mich zweymal besucht, ohne daß ich einmal im Stande gewesen, ihn recht ins Gesicht zu fassen. Mein angefangener Brief ist 20 Tage liegen geblieben, während welcher ich schon ziem=

lich hergestellt gewesen, aber wieder das Bette hüten muß, doch Gottlob! ohne sonderliche Schmerzen.

Es geht schon in die sechste Woche, daß ich nicht aus dem Hause gewesen. Ben aller Gemächlichkeit meines Pachofverwalter=Dienstes am hiefigen Licent, ben aller meiner Entfernung von Umgange und gesellschaftlichen Verbindungen weiß ich nicht die mei= ste Zeit, was ich mit ihr anfangen, noch wo ich sie hernehmen foll, und bin also ein Martyrer entgegenge= setter Bedurfnisse. Meine geläufigsten und ergiebig= sten Thranen quellen aus Wollust und Freude; Ungebulb und erstickter Zorn arten besto leichter ben mir in ein Lachen aus. Nach dieser Idiosynkrasie habe ich mir einen etwas abweichenden Charakter jener benden übelberüchtigten Philosophen gemacht. . . . Was aber am meisten die Dekonomie meiner Krafte und ih= res. frenen Gebrauchs stort, ist wohl ein hypochondri= sches Wechselfieber von Uebertreibung und Erschlaffung.

Vielleicht finden sich, hochzuehrender Herr und Freund, in diesem Gespinnst einige stamina unser sympathetisches Gefühl zu entwickeln, oder zu berichtigen, oder auf die Zukunft zu befestigen. Vielleicht aber werden Sie ganzlich verekelt und abgeschreckt von Ih-

ren gunstigen vorgefaßten Meinungen. — In beyden Källen unterwerfe ich mich dem Gewinn und Verlust meines Schickfals, wiewohl mit stärkerem Vertrauen auf Ihre Nachsicht und Liebe, als auf mein Verdienst und Würdigkeit.

#### $\mathfrak{A}$ n

### Johann Georg Hamann.

Pempelfort ben Duffelborf, 18ten Octob. 1784. Mein lieber Hamann!

Thr Brief vom 2ten und 22sten November bes vori= gen Sahrs traf mich, in der Halfte des Decembers, auf dem Krankenbette. Ich war lange sehr übel, und litt nachher noch mehr von dem Gedanken, daß ich meine Geisteskräfte auf immer verloren hatte. Da mir endlich von dieser Seite wieder einiger Muth zu kommen anfing, starb mein britter Sohn, ber im eilf= ten Jahre, und die schönste Hoffnung meines Lebens war. Er lag nun im Grabe und verweste, während fein Bild voll Leben, voll Geift und Liebe mir im= mer vor der Seele stand. Meine Augen wurden nicht trocken darüber, daß sie ihn nie wieder sehen sollten. Wenn ich sage, daß sie ohne mich, daß sie fur sich allein weinten, so sieht es einer Spitfindigkeit, ei= nem Wortspiele gleich, und boch ist nichts so nackend wahr, so aus dem innersten Gefühl genommen. Die Mutter des Knaben hatte sich ermudet, geangstigt,

und war nun durch und burch verwundet. Sie wurde frank; erholte sich etwas nach einigen Tagen; legte sich von neuem, und starb. Ich hatte zwanzig Sahre lang, und von meinem Einundzwanzigsten Jahre an mit ihr gelebt, und nie erblickt, was ihr an Reinheit des Herzens und Größe der Seele, an Liebe, Treue und himmlischem Wohlthun gleich war. Niemand. der es nicht erfahren hat, kann wissen, kann nur ah= nen, was das heißt: über alles zu lieben und zu ver= ehren, was nun tobt ift; nun auf immer unserm Unschauen, unserm Wohlthun, unserm beißen verzehrenden Dank entzogen. Der Zustand. worein diese schreckliche Trennung mich versetze, hat keinen Namen. Ich hatte nie gebacht, daß man auf dieser armen Erde so traurig werden konnte. Mit jedem Tage wurde es årger; und kaum hatte ich bren Wochen so zurückgelegt, als ich eine andere heftige Erschütterung durch den Aufbruch des Rheins erfahren Die Ueberschwemmung bauerte funf Tage, mußte. und ließ und unter abwechselnden Gefahren die furch= terlichsten Auftritte sehen. So viele Stoße konnte mein geschwächter Korper nicht aushalten; ich bekam neue Bufalle, Die allen Mitteln widerstanden; ließ

mich auf das Frühjahr und die Landluft vertröften, und wurde im Man auch wirklich etwas beffer. Es hielt sich aber mit dieser Besserung nicht einmal ben Monat durch; mein Befinden wurde immer schlechter, und endlich vollends unerträglich. So entschloß ich mich gegen Ende des Augusts, nach langem, trauri= gen Hoffen, ziemlich trostlos und mit wenig Glauben vor dem herannahenden Winter noch den einzigen Versuch der mir übrig blieb zu wagen, nehmlich eine Reise. Ich ging zuerst nach Hofgeismar, um dort den Mun= sterischen Leibarzt Hoffmann und ein Paar Freunde aufzusuchen; hierauf nach Weimar, wohin Gothe und Berder mich dringend eingeladen hatten. Die anhal= tende Bewegung, die beständige Abwechslung von Gegenständen und Gedankenformen; vornehmlich aber die seligen Tage, die ich zu Weimar, wo auch unser Claudius sich einfand, lebte, haben mir ungemein wohl gethan, und ich bin gegenwärtig gesunder, als ich seit langer Zeit nicht war.

Sie mussen, liebster Hamann, diesen weitläufi=
gen Bericht mir verzeihen, weil er zu meiner Entschul=
digung, daß ich Ihren herzvollen Brief so lange unbe=
antwortet gelassen, unentbehrlich war.

Zuerst meinen großen Dank für Ihr Golgatha und Scheblimini (\*), bessen Empfang mich zu Hofgeismar sehr erfreute. Herder hat ihnen vermuthlich schon gemeldet, wie sehr wir alle zu Weimar uns an Ihrer Schrift ergößt haben. Zum rechten Genuß derselben aber kam ich doch erst hier im Stillen. Mehr darüber künftig. Hier zuerst ein Heft, das bestimmt ist allerhand von mir an Sie auszurichten (\*\*). Rede, daß ich dich sehe. Ich rede — das Sehen ist an Ihnen.

Unser Claudius versicherte, es würde Ihnen über= haupt durch die Mittheilung dieser Blätter ein Gesal= len geschehen, und stärkte meinen Vorsatz. Se mehr Sie mir darüber sagen, desto lieber wird es mir seyn. Nicht daß ich von Ihnen begehrte, "sich in ein Handge= "menge mit Grillen einzulassen, die keine Widerlegung "verdienen, und durch keine Widerlegung geheilt wer=

<sup>(\*)</sup> Von einem Prediger in der Bufte (Hamann). Wider Mendelssohns: Serusalem oder über religiose Macht und Judenthum, gerichtet.

<sup>(\*\*)</sup> Es enthielt mein erstes Schreiben an Mendelssohn über Lessings Spinozismus, nebst Mendelssohns Erinnerungen, und den Brief über die Lehre des Spinoza überhaupt, an Hemsterhups, nebst einigen Briefen von und an Herder über dieselben Gegenstände.

"ben können, weil die Dunkelheit im Augapfel des "sensus communis liegt (\*)" — sondern ich be= gehre nur, daß auch Sie reden, damit ich sehe!

"Laß uns nicht die Wahrheit der Dinge nach "der Gemächlichkeit uns selbige vorstellen zu können, "schäßen" (\*\*) — ist eine vortrefsliche Ermahnung, die aber von sehr entgegen gesetzen Parteyen ehrlich geschehen kann.

Sie haben mir den Hang zur Grübelen vorge=
worfen, und mir deswegen einen Theil Ihres Mitlei=
bens entzogen. Mir fielen sogleich die Worte des gu=
ten Toby ein: When I was a school-boy, I
could not hear a drum beat, but my heart beat
with it — was it my fault? — Did I plant the
propensity there? Did I sound the alarum
within, or nature? (\*\*\*) — Was fann ich da=

<sup>(\*)</sup> Mus Hamanns Schriften.

<sup>(\*\*)</sup> Cbenfalls aus hamanns Schriften.

<sup>(\*\*\*) &</sup>quot;Wenn ich, noch als ein Schulknabe, schon keine Trommel schlagen horen konnte, ohne daß mir das Herz im Leibe schlug — war das meine Schuld? Pflanzte ich mir diese Neigung ein? War ichs, der Larmen in mir schlug, oder die Natur?" Tristram Shandys Leben u. M. Th. 6.

für, lieber Hamann, daß mein Eremplar der Natur gerade diese Buchstaben, diesen Syntax, und diese Leszarten hat? Strebe ich nicht mit ganzer Seele darnach, den wahren echten Sinn zu treffen? — Habe ich je gelernt um ein Gelehrter zu heißen und mich in Künsten des Verstandes hervorzuthun — oder aus müßisger Neugierde? . . . . "Herr, es thut mir wehe im "Herzen, und sticht mich in meinen Nieren, daß ich "muß ein Narr seyn, und nicht wissen, und muß wie "ein Thier seyn vor dir!"

Baco, den auch Sie verehren, wollte nicht, daß wir die Geheimnisse zu der Schwäche unseres Geistes herunterziehen, sondern unsern Geist zu der Größe der Geheimnisse hinausheben sollten.

Philosophiren ba hinauf, werden wir uns mit und aus unserem natürlichen Leibe nicht; sondern wenn es eine gewisse Gottes=Erkenntniß für den Mensichen gibt, so muß in seiner Seele ein Vermögen liegen, ihn da hinauf zu organisiren.

Ich glaube — Herr, hilf meinem Unglauben!

#### Von

# Johann Georg Hamann.

Konigsberg ben 14ten Nov. 784.

Lieber würdiger Freund!

Der bisher geholfen, wird auch weiter helfen — und was er nimmt, ist gut aufgehoben. Sein sind unsere Thränen= und Trostquellen.

Heute vor acht Tagen erhielt ich einen starken Brief von unserm Herder aus Weimar, Mittwochs aus Zürich von Lavater, und gestern des Morgens Ihr verssiegeltes Päckchen, am unerwartetsten und wichetigsten sür mich wegen einer nahen Beziehung auf einige Grillen, die mich eben nicht beunruhigen, doch ausmerksamer auf mich selbst machen.

Selig sind die Todten, die in dem Herrn stersben, von nun an. Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. — So lange unser Lebenslicht noch brennt, und scheint, wollen wir uns desselben erfreuen, und daben frohlich seyn (denn es währt doch nur eine kleine Weile —)

und uns mude arbeiten, damit wir mit Grund der Wahrheit zum Abendsegen sagen können: Wie wohl wirds thun!

Die Pslicht der Selbstverläugnung wird mir in jeder Kleinigkeit schwer. Ich habe hier kaum einen Laut über mein jungstes Kind (\*) gehört, desto sanster und schmeichelhafter sühlte ich das Zeugniß dreyer entsernter Zeugen, wie Balsam für mein mattes Haupt — bis zu einer kleinen wollüstigen Betäubung, die einem Schwindel ähnlich war.

Den 1sten d. erhielt ein hiesiger Freund aus Berlin einen Brief, in dem man mir die bittersten Vorwürfe machte wegen S. 71., meinen alten Freund Mendelssohn so abgeschmackt und schwärmerisch der Atheisteren beschuldigt zu haben. Ungeachtet ich mich fast deutlich erinnern konnte, mit einer geheimen Uhnung und Selbstkampf diese Stelle geschrieben zu haben, und die Wahrheit nicht auf mein eigenes, sondern Johannis Zeugniß beruht: so bleiben doch meine Gedanken auf diesen Punkt geheftet. Ihr herzlicher Brief hatte so manche Saiten meines Gemüths so in-

<sup>(\*)</sup> Golgatha und Scheblimini.

nig gerührt, daß ich die Benlage verschloß, an meine Arbeit gehen wollte, mit dem Entschluß, heute die Handschrift durchzulesen. Der Dunst meiner Amts=stube nothigte mich, nach Hause zu gehen, und ich konnte nicht eher aufhören, als ben dem französischen Briefe an Hemsterhuns —, den ich Troß meiner Neugierde weder gestern noch heute anzusehen im Stan= de gewesen.

Hat Ihnen, wurdigster Freund, ein guter Genius das Vertrauen eingegeben? ich nehme selbiges als
eine Wohlthat der Vorsehung an, die ich nicht mißbrauch en werde. Db Ihnen so viel Nugen davon,
wie mir selbst, zusließen wird, weiß ich nicht. Kaum
trau ich mir zu, mehr als Herder zur Sache sagen
zu können. Sie haben mir Wasser auf meine Mühle
und Del in meine Lampe geschenkt — und edlen Wein
zur Nahrung meines bloden Magens, der an Ekel
bisweilen laborirt.

Ich kam erst gegen Wend nach Hause und mußte noch spåt ein paar Zeilen an unsern Sohannes in Zürich schreiben, dem es scheint, daß ich schwert= scharf den unathletischen Moses — schärfer als Hamann es ihm mundlich gesagt haben wurde, behandelt habe, welches ihm etwas Muhe macht.

Heute habe ich wider meinen Willen auch bennahe den ganzen Tag herumgeschwärmt, und ben einem, wenigstens Namensvetter von Ihnen, Ihre Gesund= heit getrunken, und Ihr Andenken im Herzen herum= getragen; darauf kamen dren Besuche nach einander, ehe ich zum schreiben kommen konnte.

Außer bergleichen Zerstreuungen, die ich ben aller meiner Entfernung vom Umgange und Geschäften nicht vermeiden kann, ist mein ganzer Kopf, vorzüglich mein Gedächtniß so matt und stumpf, daß ich in buchsstäblichem Verstande sine libro stultus bin, und so bald ich ein Buch zumache, kaum mehr weiß, was ich gelesen habe.

Ich besitze weder Spinoza noch Hobbes, die ich bende vor 20 Jahren mit wahrer Andacht gelesen und ihnen mehr zu danken habe, als Shaftsbury und Leibnitz, dessen posthuma ich auch nicht alle recht kenne, und nichts als seine Theodicec selbst bessitze. Alle metaphysischen Untersuchungen sind mir durch die Kritik der reinen Vernunft jungst fast so vers

ekelt worden, als ehemals durch Wolfens lateinische Ontologie.

Ben mir ist nicht sowohl die Frage: Was ist Vernunft? sondern vielmehr: Was ist Sprache? und hier vermuthe ich den Grund aller Paralogismen und Antinomien, die man jener zur Last legt, daher kommt es, daß man Worter für Begriffe, und Be= ariffe fur die Dinge felbst halt. In Worten und Begriffen ist keine Eristenz möglich, welche bloß den Dingen und Sachen zukommt. Rein Genuß er= grubelt sid, - und alle Dinge, folglich auch bas Ens entium ist zum Genuß da, und nicht zur Specu-Durch den Baum der Erkenntniß wird uns lation. der Baum des Lebens entzogen — und soll uns dieser nicht lieber senn, wie jener — wollen wir denn im= mer dem Erempel des alten Abams vielmehr folgen als uns an seinem Benspiel spiegeln — keine Kinder werden, nicht wie der neue Abam Fleisch und Blut an = und das Kreuz auf uns nehmen? Alle Terminolo= gie der Metaphysik lauft auf dies historische Factum hinaus, und sensus ist das Principium alles intellectus.

Da Sie leider! in meinen chartis mehr und besser bewandert sind als ich es selbst bin: so glaube ich in den Kreuzzügen, noch kühner, statt Ihres Motto aus dem Sirach, — und hoffe ohne Gotteslästerung, — gesagt zu haben:

#### ουδεν και παντα.

Nach meiner Metakritik (\*), die vielleicht noch besser einschlagen kann, als der dumme Anfang, den ich aus Einfalt unserm guten Herder mitgetheilt, gibt es ohne das Ideal der reinen Vernunft gar keine Engel = noch Menschenvernunft.

Verzeihen Sie mir, daß ich mit dem letten Resultat so ganz ohne Vorbereitung ins Gelag hinein=
sturze. Sie widerlegen sich selbst, wenn Sie sagen: Phi=
losophiren da hinauf werden wir uns mit und aus unserm
Leibe, und noch weniger mit und aus unserer metaphysischen
und abstracten Schulsprache nicht, bei der ein ewiger Cir=
tel unvermeidlich ist. Sibt es eine gewisse Gottes= Er=
tenntniß für die Menschen, wozu ein Vermögen in der
Seele, den Menschen dahinauf zu organisiren?

Was ist das Bild und die Ueberschrift, worin Gold und Kupfermunze eines Landesherrn sich einander

<sup>(\*)</sup> Ein Fragment, welches im Jahr 1800 in einer von Herrn Rink, unter bem Titel Mancherlen herausgegebenen Sammlung gebruckt erschienen ift.

ähnlich sind? Bleiben Sie ben der Antwort Ihres Mundes und Herzens. Er schuf den Menschen sich zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn — wir sind seines Geschlechts. — Die Differentia specifica liegt blos darin, daß wir noch in der Mache sind, und unser Leben noch verborgen ist, mit Christo in Gott. Unsere Vernunft muß warten und hossen, — Dienez vin, nicht Gesetzeberin der Natur seyn wollen.

Niemand kann sein Herz und seinen Magen se= hen, und ein zu starkes Gefühl ihres Dasenns ist eben kein Zeichen der Gesundheit, noch ein angenehmes Bc= wußtseyn.

Erfahrung und Offenbarung sind einerlen, und unentbehrliche Flügel oder Krücken unserer Vernunft, wenn sie nicht lahm bleiben und kriechen soll. Sinn und Geschichte ist das Fundament und der Boden, — jene mögen noch so trügen, und diese noch so einfältig seyn: so zieh' ich sie allen Luftschlössern vor. Los por nov sow — nur keine geläuterte, und abgezogene und leere Wörter — die scheu' ich, wie tiese stille Wasser und glattes Eis.

Alle die Varianten in Buchstaben, Syntax 2c. fechten mich nicht an. Kein Eremplar und noch we=

niger Oncle Toby besteht aus lauter Varianten. Auch im Wissen herrscht eine leidige Plusmacheren. Ein Kind, das nichts weiß, ist deswegen kein Narr, noch Thier, sondern bleibt immer ein Mensch in spe. Ich weiß genug, indem ich mich im Empfinden übe — und ben wenigem Wissen kann man desto mehr thun. Wissen blaht auf, aber die Liebe bessert. Alles ist eitel! — nichts neues unter der Sonne! — ist das Ende aller Metaphysik und Weltweisheit, ben der uns nichts übrig bleibt als der Wunsch, die Hossenung, und der Vorschmack eines neuen Himmels und einer neuen Erde — in schönen und lieblichen aber eben so vergänglichen und slüchtigen Augenblicken, wie die Liebe in Wollüsten.

Wenn ich im Stande seyn soll, dem Faden Ih=
res Brieswechsels nachzugehen, weiß ich kein ander
Mittel, als denselben abzuschreiben, weil ich immer den
Tert und die Sprache meiner Urkunde vor mir haben
muß, und ich meinem Gedächtnisse nicht im geringsten
trauen kann, auch das Abschreiben sich tieser eindrückt,
als ein noch so oft wiederholtes Lesen. Auf diese Art
bin ich desto eher im Stande, Ihnen das Driginal zu=
rückzuliesern, und das Aeußerste, was ich gegenwärtig

tumultuarisch hingeworfen, auszufüllen und meine Salti mortali Ihrem Geschmacke etwas erträglicher zu machen, wenn es meine Krafte erlauben. Sollten mir meine Schultern versagen, so wurde ich mich nicht eines aufrichtigen Geständnisses sat Da ich selbst mit Herder zur öffentlichen Bekanntmachung anrathig bin, und die Offenherzigkeit unsers Sahrhunderts nichts dagegen einzuwenden haben wird; so werden Sie desto weniger Mißtrauen in meine Verschwiegenheit setzen durfen, und ich werde es Ihnen ausdrucklich melben, wenn ich etwa oon Einem oder zwen, hochstens dren zum Vorlesen, nicht zu irgend einem andern Gebrauch daran einigen Untheil von Benhulfe mir versprechen konnte. Namen dieser Freunde wurde ich Ihnen angeben; aber aus meinem Hause soll es nicht kommen. Dies antici= pire ich bloß eventualiter. — -

R. S. ben 15ten Nov.

Mendelssohns Schreiben an Sie hat mir viel Licht gegeben, was man in Berlin sich schämt zu heißen; wegen des überhand nehmenden Pobels von Utheisten—Im Grund eine lächerliche panische Furcht vor Namen und Wörtern, ähnlich der Hydrophobie.

Gott segne Sie, troste und erfreue Sie durch Erhalstung desjenigen was Ihnen noch übrig geblieben, und desselben gedeihlichen Genuß. — Schmecken und seshen wie freundlich der Herr ist, übertrifft alle Beweise, ist der beste Dank, Schild und Lohn, den wir dem Geber bringen konnen. Wohl uns des feinen Herrn! Ich ersterbe zc.

#### Von

# Johann Georg Hamann.

Ronigeberg ben 1ten Chriftm. 1784.

Mein verehrungswürdiger Freund!

Dier erhalten Sie Ihr mir Anvertrautes zurud, mit bem lebhaftesten Dank.

Ich habe gestern und diesen Abend Ihre Handsschrift noch einmal durchgelesen, und muß gestehen, daß ich sie ziemlich verstehe, nur nicht die Erinnes rungen Mendelssohns — aber desto mehr die Wahrsheit seiner Bemerkung (\*), — mehr an ihm als mir selbst, ungeachtet ich in meinem 55ten Jahre bin. Der Wandel nach väterlicher Weise verekelt mir keinen andern Weg.

<sup>(\*) &</sup>quot;Nach bem funfzigsten Jahre mag wohl unsere Seele "sich nicht leicht einen neuen Weg führen lassen. Wenn "sie auch einem Führer etwa eine Strecke lang nach= "folget, so ist ihr boch jede Gelegenheit, in ihr ge= "wöhnliches Geleis einzulenken, willkommen, und uns "vermerkt verliert sie ihren Vorgänger aus den Augen. In Mendelssohns Brief vom 1. Aug. 1784.

To be, or not to be? That is the Question — Senn ist freylich das Ein und Alles jedes Dings. Aber das to ov der alten Metaphysik hat sich leider! in ein Ideal der reinen Vernunft verwans delt, dessen und Nichtseyn von ihr nicht ausgemacht werden kann. Ursprüngliches Senn ist Wahrsheit, mitgetheiltes ist Gnade. Nichtseyn, ein Mangel, auch wohl ein Schein von beyden, über dessen mannigfaltiges Nichts sich Einheit und Mittelpunkt aus dem Gesicht verliert. So ging es Spinoza und vielleicht Lessing.

Die Metaphysik hat ihre Schul = und Hofsprache; bende sind mir verdächtig, und ich bin weder im Stanse sie zu verstehen, noch selbst mich ihrer zu bedienen. Daher ich bennahe vermuthe, daß unsere ganze Philossophie mehr aus Sprache als Vernunft besteht, und die Misverständnisse unzähliger Wörter, die Prosopophien der willkührlichsten Abstractionen, die Antithesen The Pedesiguren des sensus communis haben eine ganze Welt von Fragen hervorgebracht, die eben mit so wenig Grund aufgeworsen, als beantwortet worden. Es sehlt uns also noch immer an einer Grammatik der

Bernunft, wie der Schrift und ihrer gemeinschaftlichen Elemente, die durch einander gehen, wie die Saiten auf dem Psalter durch einander klingen, und doch zussammen lauten.

Gott, Natur und Vernunft haben eine so innige Beziehung auf einander, wie Licht, Auge und alles, was jenes diesem offenbaret, oder wie Mittelpunkt, Radius und Peripherie jedes gegebenen Cirkels, oder wie Autor, Buch und Leser. Wo liegt aber das Nathsel des Buchs? In seiner Sprache oder in seinem Inhalt? Im Plan des Urhebers oder im Geist des Ausselegers?

Was Lessing betrifft, so bin ich bennahe überzeugt, ihn persönlich, etwa zur Fastenzeit 1757 in Amsterzbam, auf einem öffentlichen Concert gesehen zu haben. Ich hatte eine Unruhe den Mann anzureden, daß ich ihn nicht aus den Augen ließ und benm Ausgange noch einige Straßen verfolgte, aber zu blode war, auf eine bloße Ahnung ihn und mich in Verlegenheit zu setzen. Was urtheilen Sie selbst aber, mein verehrungswürztigter Freund, von des Mannes Ehrlichkeit und Aufzrichtigkeit in dem ganzen Handel über die Fragmente? Hat nicht der Hamb. Delgoße ben aller seiner Dummz

beit im Grunde Recht gehabt? Lagt sich wohl mit bem panischen Snstem im Ropf ein driftlich Vater Unfer beten? Lag nicht im Eifer des un= glucklichen Mannes Feindschaft gegen das Christen= thum auf bem Boben? War's die Rolle eines christli= chen Philosophen, dessen Maske er brauchte? oder ei= nes Heuchlers und Sophisten, die er spielte? Hinc illae lacrumae — Ist es Philosophie und Religion oder theologico = politische Schwärmeren, Rlugheit und Citelkeit, welche meinen alten Freund Mendels= sohn, (falls der erhaltene Wink aus Berlin seine Richtigkeit hat) so empfindlich macht gegen den Vor= wurf eines Atticismi, wenn ich nicht aus blinder Ein= falt, ohne es zu wissen, den Sig des Geschwures ge= troffen hatte. Mocht' er sich nur geluften laffen, sich an meinen pudendis mit seinem metaphysisch = afthe= tischen Scheermesser zu vergreifen; ich will mich meiner Haut mit seines Landsmanns Kinnbacken schon wehren. D daß boch eine Delila unferm Philosophen Bart und Wangen streichelte, und sein Versuch über ben Spinozismus bald erschiene! Er, ber sich weiser bunkt, als Nathan und Heman, den Schauer bes Königs, in den Worten Gottes das Horn zu erheben.

Verzeihen Sie mir eine kleine Ergießung meiner Galle; welche mir wohlthätig ist, um meinen braunen Kohl und Rinderbraten desto appetitlicher und verdaulicher zu machen. —

Genug zum Vehiculo bes mir Anvertrauten. Das übrige in Gottes Dhr und von dort in Ihr freundschaftliches Herz!

#### Un

# Johann Georg Hamann.

Duffelborf ben 30ten Dec. 1784,

### Lieber edler Freund!

Thr Herz = und Geistvolles Schreiben erhielt ich über Aachen am ersten Advent. Ich war seit vielen Tagen gedrückt, traurig, leidend. Das verschwand mir in Ihren Armen, an Ihrem Busen. Wie stark ich aber mich auch getrieben fühlte, Ihnen gleich zu antworten, so konnte ich doch nicht, wegen allerlen Verhinderungen. Darüber kam am Sonnabend Ihr zweyter Brief vom ersten Christmonat, der mich frischer wieder aufzregte und mir das Antworten noch dringender machte.

Es freut mich unaussprechlich, daß Ihnen mein Paket so willkommen gewesen, der Inhalt desselben Sie so ernstlich beschäftiget. Wie vielen Dank bin ich Claudius und Herdern für die Eingebung schuldig, diese vertrauliche Mittheilung an Sie zu wagen.

Sie urtheilen ganz recht, mein Freund, daß in Lessings Eifer fur die Fragmente auf dem Boden lag, mas sich in seinem Nathan unverholen genug auß= spricht, und von Ihnen Feindschaft gegen das Christenthum genannt wird. Eine solche Keindschaft war allerdings in ihm, und die Rolle, die er spielte, keines= weges die eines dristlichen Philosophen. Er wollte aber für letteres auch nicht angesehen senn. Die Maske, die er brauchte, war durchsichtig genug, sollte nicht ihn verbergen, sondern nur wider außerliche Ver= folgungen beschirmen. In seiner Hauptschrift aus biefer Beit: Die Erziehung des Menschenge= schlechts, liegt sein ganzes System jedem, der zu lefen und zu verstehen weiß, klar vor Augen, und folgende Worte des Vorberichts: "Warum wollen wir in allen .positiven Religionen nicht lieber weiter nichts als "den Gang erblicken, nach welchem sich der menschli= "che Verstand jedes Orts einzig und allein entwickeln "können, und noch ferner entwickeln soll; als über eine "derselben entweder lacheln oder zurnen?" lassen über die Beschaffenheit seines historischen Glaubens keinen Zweifel. Wollte man ihn des Gewandes wegen, das er hier und anderwarts seiner Lehre gibt, einen Beuch= ler nennen, so wurde man einen Platon und Leibnis. sogar einen Sokrates eben so hart richten muffen.

Wenn Lessing in der Folge, vornehmlich in dem argen Streit mit dem Hamburger Delgogen, auch zu baaren Sophistereien seine Zuflucht nahm, so entschuldigt ihn eben die Baarheit derselben. Hinter dem weitlauftigen Gitter seines Helms war sein Gesicht immer deutlich zu erkennen, und es verdroß ihn, wenn man bloß auf das Gitter sah. Jeder Migverstand über seine mahre Mei= nung machte ihn zornig. Als seine Erziehung bes Menschengeschlechts, nachdem sie vollständig (im Sahre 1780) erschienen war, von einigen für eine nicht un= driftliche Schrift, bennahe fur eine Palinodie angesehen wurde, stieg sein Aerger über die Albernheit des Volks bis zum Ergrimmen. Mit seinen Sophismen gegen Gobe zumal konnte er weder betrügen noch verführen, sondern nur dem Manne angemessen begegnen wollen, ber die Abscheulichkeit begangen hatte, ihm mit dem Reichefiscal zu broben, und das nicht so ganz in die Luft. Es kam wirklich zu Verfügungen in und außer Braunschweig, die Lessingen tief in der Seele krankten. Der Martyrer biefer Sache, sein eigener Rarr und ber Spott seiner triumphirenden Wibersacher wollte er durchaus nicht werden, sondern lieber, wenn es Noth thate, aus der protestantischen Kirche in die romischkatholische slüchten. So zu sühlen lag tief in Lessings Charakter. Dazu aber hatte nichts in der Welt, kein Drohen und kein Verheißen je ihn bringen können, daß er, um wirklich zu täuschen, seine wahren Gesinnungen verborgen und andere vorgegeben hatte: mit einem Wort, zur Heuchelen. Wie ihm Claudius im dritten Theil des omnia sua secum portans das Wort geredet hat, wissen Sie.

Daß Sie von meiner Briefsammlung Abschrift. genommen haben, ist mir gar nicht zuwider, sondern angenehm und erfreuend; nur bedauere ich, daß Sie diese Mühe größtentheils selbst übernehmen mußten. Auch die Mittheilung durch Vorlesen erlaube ich Ihmen uneingeschränkt mit dem freyesten Muthe. Sie werden schon sorgen, daß vor der Zeit nichts aus=komme. — Aber was ich Sie nicht kräftig genug zubitten weiß, mein lieber gütiger Hamann: erfüllen Sie so bald es seyn kann Ihr Versprechen, mir überdaß System des Spinoza Ihre Herzensmeinung zuerössnen.

Ich kann heute meinen Brief nicht vollenden, will, aber das geschriebene doch abgehen lassen, und am nächsten Posttage auf einem frischen Blatte fortfahren.

#### $\mathfrak{U}$ n

# Johann Georg Hamann.

Baels ben Aachen ben 11. Jan. 1785.

Mein Brief vom 31ten December ist nun vermuthlich schon in Ihren Hånden, und die Fortsehung, die solz gen sollte mit der nåchsten Post, noch nicht einmal geschrieben. Ein Familiengeschäft nöthigte mich plöglich hierher zu reisen. Unerachtet dieser gültigen Entschulz digung ist es mir schwer auf dem Herzen liegen geblieben, daß ich nicht Wort hielt. Darum will ich es heute lösen so gut ich kann. Was ich Ihnen zu sagen vorhatte, weiß ich genug; aber desto weniger wie ich es kurz und doch verständlich zusammen fassen soll.

In Ihrem Golgatha hat vor andern eine Stelle mich getroffen, S. 63, wo Sie sagen: "Ben dem un endlichen Mißverhältnisse des Menschen zu Gott... um es zu heben und aus dem Wege zu räumen... muß der Mensch entweder einer göttlich en Natur theilhaftig werden, oder auch die Gottsheit Fleisch und Blut an sich nehmen."

Un diesem Knoten mühet sich alles theologische und philosophische Dichten und Trachten auch meines Geistes seit geraumer Zeit. — Verwandlung, oder wie man das Achnliche nennen will, ist also nothig? auch nach Ihrer Ueberzeugung!

Johannes sagt: wer den Sohn läugnet, hat auch den Vater nicht. Petrus bekannte ihn, und da er ihn bekannte, sagt Christus zu ihm: selig bist du, Simon, Jona Sohn, denn das hat dir nicht Fleisch und Blut geoffenbaret; sondern mein Vater, der in den Himmeln ist.

Zu Nicobemo sagte Christus: Wahrlich, wahr= lich ich sage dir: es sey denn, daß jemand von neuem geboren werde, kann er das Reich Got= tes nicht sehen.

Thue, werde, sen! heißt es überall in der Schrift. Und: der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes, es ist ihm eine Thorheit, und er kann es nicht verstehen.

Muß also nicht im Menschen eine ursprüngliche Kraft liegen, deren Richtung ihn fåhig macht den Geist zu empfangen, von dem er nicht weiß, von wannen er kommt, noch wohin er fährt, der aber die Wahrheit selbst ist?

Wie denn widerlege ich mich selbst, wenn ich I. Sc sage: Gibt es eine gewisse Gotteserkenntniß für den Menschen, so muß in seiner Seele ein Vermögen liezgen, ihn dahinauf zu organisiren? — An dem unzpassenden Ausdruck, organisiren, werden Sie sich nicht stoßen.

Ich kenne die Natur des Willens, einer fich felbst bestimmenden und lenkenden schöpferischen Kraft, ihre innere Möglichkeit und deren Gesetze nicht, denn ich bin nicht durch mich selbst. Aber ich fühle eine solche Kraft als das innerste Leben meines Dasenns; ahne burch sie meinen Ursprung, und lerne im Gebrauch derselben, was mir Fleisch und Blut allein nicht offen= baren konnten. Auf diesen Gebrauch finde ich alles bezogen in der Natur und in der Schrift; alle Ver= heißungen und Drohungen sind an ihn — an die Reinigung und Verunreinigung des Herzens geknupft. — Daneben lehren mich Erfahrung und Geschichte, daß des Menschen Thun viel weniger von seinem Denken, als sein Denken von seinem Thun abhangt; daß seine Gedanken sich nach seinen Handlungen richten, und sie gewissermaßen nur abbilden; daß also ber Weg zur wirklichen Erkenntniß ein geheimnisvoller Weg ist — kein syllogistischer — kein mechanischer.

Bon dieser Erkenntniß glaube ich nicht, daß sie um das Leben bringe, sondern im Gegentheil, daß sie das wahre Leben mit dem gewissen Geiste erst erzeuge. Die Vertilgung aller Erkenntniß würde zuzgleich die Vertilgung alles Lebens senn. Um Senn ohne Bewußtsenn, ohne Persönlichkeit, ohne eigentzliches Bleiben, ist mir nichts gelegen, und ich will, mit Kant, lieber die dürftigste unter den naturis naturatis senn, als eine Spinozistische natura naturans, die man, wenn man mit Worten spielen will, die vollkommenste Liebe nennen mag, weil sie alles nur im andern ist. ovder και παντα!

Dieses ovder nat navra ist wohl nicht das Ihrige. Wenn es das Ihre ware, so könnten ja auch Sie kein christlich Vater unser beten.

Niemand kann Grübelen mehr als ich verachten; aber davon unterscheide ich die frene Anstrengung des innersten ursprünglichsten Sinnes. Daß diese Anstrenzung Genug Genuß befördere, scheint mir außer Zweisel, und will man dieses Grübelen nennen, so habe ich sogar den Verdacht gegen Hamann, daß er ein gewaltiger Grübler dieser Art sen.

Ich bin nicht a priori, kann nichts rein a priori wissen, nichts rein a priori für mich sicher stellen. So behaupte ich mit Ihnen und glaube in meinem er= sten Briefe an Sie mich schon bahin geaußert zu haben, daß sensus das Principium alles Intellectus sen. Aber meine so mannigfaltige Sinnlichkeit, der ich mich blindlings und aufs ungefahr weder überlaffen barf, noch foll, noch kann, muß boch auf etwas ge= pfropft senn, das nicht schlechter, und etwas mehr als ein bloßes mathematisches Centrum ist. Ich folge hier dem Platon im Philebus, und glaube an ein gottlich wahr = und weißagendes Wefen in mir, das ich meine Seele nenne, die bessere, die unsterbliche. Sie verkündet und offenbaret das höchste Wesenhafte und Wahre, (das vo ov) und ist deswegen angewiesen zu saen auf den Geist, in Hoffnung. — "Dhne Worte, (schrieben Sie mir vor einem Jahre,) keine Vernunft — keine Welt. Hier ist die Quelle der Schopfung und Regierung." Won ganzem Herzen spreche ich Ihnen diese Worte nach. Aber ich sehne mich zu wissen, in wie weit wir ben diesen Worten auch dasselbe denken, ob unsere Ideen wirklich mit einander überein= stimmen, oder wenigstens mit einander sich vertragen.